# **Apostata**

Maximilian Harden



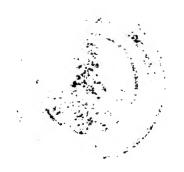

Calleny

## Apostata.

Don

## Maximilian Harden.



#### Inhalt:

ohrafien.
Die Schuhfonferen3.
Kollege Bismaret.
Genoffe Schmalfeld.
Gips.
Die beiben Leo.
franco-Auffe.
Der Hall Klausner.
Der heilige Roch.
Das goldene Horn.

Dritte Uuflage (5. u. 6. Caufend).

Berlin 1892. Verlag von Georg Stilfe.

MET

PT2615 A628 A8

#### Vorwort.

\*

Die guten Feinbe tragen bie Schulb. Dem Drangen ber Freunde, bie auf feinen Bochenwanderungen burch bie "Gegenwart" ben anfangs befremblichen, bann ihnen vertrauten Apoftata gebulbig begleitet haben, bem hatte ich vielleicht nicht nachgegeben, weil, mas ber Tag geboren hat, in freisenber Ueberganggeit gar ju rafch gealtert nicht nur, auch veraltet Aber mein abtrunniger Freund erwarb fich auch ericeint. Sag, weit über Berdienft, und ba mard er ftolg und wollte in prachtigerem Gemanbe ericheinen und bohrte und pochte und mahnte Tag für Tag; und trot feinem undeutschen, von bem Raifer, ben ber Galilaer bezwang, entlehnten Ramen hielt er es mit bem beutichen Beisheitfunder, mit Ludwig Feuerbach, bem Ueberminber trangcenbentaler Gefpinfte, ber gefagt bat: Es ift ehrenvoll, von ber Dummbeit gehaßt gu merben; es ift beneibensmerth, von ber Gemeinheit gehaßt gu werben. Die guten Feinbe alfo tragen bie Schulb.

Was Apostata will? Sein Ehrgeiz schwindelt nicht hoch, nicht höher als zu dem Ruhme des kleinen Anaben, der — in Andersen's Märchensatire von des Kaisers neuen Kleidern — dem von den Schranzen belogenen und sich selbst belügenden Botentaten, als der in vermeintlichen Prunkzewanden gar eitel einherstolzirt, entgegenruft: "Aber er hat ja nichts an!" Dem Kaiser nämlich hatten zwei schlaue Betrüger ein Kleid aus köstlichem Stoffe versprochen, der die wunderbare Eigenschaft besitzen sollte, jedem Dummen und Unfähigen unsichtbar zu

sein. Und da Niemand in den Berbacht der Dummheit und Unfähigkeit gerathen mochte, pries alle Welt des nackten Kaisers neue Kleider, bis des kleinen Kindes Ruf dem Betruge ein Ende machte und zuletzt alles Bolk ries: "Aber er hat ja nichts an!"

An Betrogenen und an Betrügern ift auch in unserer gar nicht mehr märchenhaften Zeit kein Mangel und des Kindes Ruf könnte Bunder wirken, wenn es ihm gelänge, das Marktgeschrei der abgehetzten Parteigreise zu übertönen. In der Stadt des Kaisers, der für jede Stunde des Tages einen andern Rock hatte, war es still und man hörte die Kinder und Narren; heute schaffen sie schwerer sich Gehör und müssen den Betrüger bei Ramen nennen. Der harten Rothwendigkeit, wo es der Sache gilt, auch vor persönlichen Ungrissen nicht, in salscher Bornehmthuerei, zurückzuscheuen, durste der Abtrünnige sich nicht entziehen. Die Personen sind gleichgiltig, die typischen Bertreter einer angesaulten Moral haben den Pranger verdient und die Beitsche.

Den Zeitungschreibern, benen von hohen und höchsten Stellen schon jüngstens so manches Ungemach widersahren ist, wird in diesen von bewußter und beshalb anspruchloser Subjektivität erfüllten Blättern vielerlei nicht gefallen, mindestens nicht auf den ersten, flüchtigen Blick. Bei besserer Muße aber, dessen bin ich gewiß, werden die Ehrlichen, und deren Zahl ist doch nicht so gering, wie sie scheint, mindestens die gute Absicht erkennen, der deutschen Publizisitik ein Warnungsignal auszuschen. Oder sollte sich auch an einem kleinen Nanne erfüllen, was einst schon ein großer Mann, was Otto Bismarch beklagt hat: "Dieses einfältige Federvieh der deutschen Presse merkt gar nicht, daß es gegen den besserven Destrebungen arbeitet, wenn es mich angreist?"

Berlin, 18. Januar 1892.

M. H.



I.

## Phrafien.

8

ann man nicht, wie ber Rollege Stanley, ber berühmteste und bestbezahlte Sandlungreifenbe t ber Welt, im bunkelsten Afrika Ströme und Balber entbeden und ben Retter fpielen bei Leuten, bie fich erft gerettet fühlen, wenn fie bes Retters wieber ledig find; kann man auch nicht einmal, wie ber verfpatete Conquiftabor Don Windthorft, vom ficheren Bort Meppen aus bas Chriftenthum verbreiten in ber milben Beibenheit ober, wie ber Doctor bes Batriotismus Carl Beters, Die eigens bagu mitgebrachte Flagge hiffen über gerechte und ungerechte Landstriche - nun, fo muß man fich eben bescheiben genug fein laffen an ber Aufgabe, ben hellen Erbtheil immer mehr aufzuhellen. Auch bas ift so übel nicht. Europa ist nämlich gar nicht so un= intereffant, wie es in biefer Beit bes überfeeischen Enthusiasmus aussieht, und wenn wir eines iconen Tages einen europäischen Buffalo Bill mit einer forgfältigen Auswahl unferer Sehenswürdigkeiten nach "brüben" schicken Sarben, Apoftata.

sollten, bann werben die blasirtesten Massais, die steptischsten Somalis ihren mit Recht so geschätzten Mund aufreißen vor Erstaunen über die wohlassortirten Segnungen der Kultur. Aber so weit sind wir noch nicht, und die verehrlichen Negerstämme lernen einstweilen nur unsere guten und besten Seiten kennen: das Christenthum, die Krupp'schen Schiffsgeschütze und den Branntewein.

Aber mir fällt ein, daß ich davon eigentlich gar nicht sprechen wollte. Ich din surchtbar neidisch, und die Lorbeeren der unterschiedlichen Entdecker lassen mich nicht ruhen. Wir haben eine innere Mission; warum sollten wir nicht auch innere Entdecker haben? Es wird schon kommen, dachte ich bei mir; Saadani ist auch nicht an einem Tage genommen. Oder doch? Ich weiß wirklich nicht. Und das Unerwartete geschah, d. h. es geschah das Erwartete —: es kam! Und nun sage noch Einer, daß man am grünen Tische nicht zum Entdecker werden kann! Phrasien ist buchstäblich an einem grünen Schreibetisch mit Tintenslecken und gestopsten Stellen entdeckt worden. Exopna, wie einer der ältesten Mathematiselehrer und der ärgsten Kenommisten in seiner geschmacksvollen Weise zu sagen pslegte.

Ja, aber was ist Phrasien? Wo liegt es, was will es, was soll es und was kann es uns eventuell einstragen? — Wan ist nämlich etwas mißtrauisch geworben gegen neue Länder, die gewöhnlich so lange viel Geld kosten, dis sie abgetreten werden — im Interesse der europäischen Friedenspolitik. Wird man sie los, heißt's weitausschauende Politik; behält man sie auf dem Buckel, heißt's unentwegtes Festhalten am einmal Erwordenen.

Das ift Phrasierjargon, die neueste und zukunftreichste Beltsprache; einige Philologen wollen sie von der alten Augurensprache ableiten, aber das ist wohl nur eine Professoralmarotte.

Also: Phrasien ist ein Land mit sehr gemischter Bevölkerung; es liegt in Europa, zwischen Reval, Salosnifi, Gibraltar und Friedrichsruh. Gine detaillirte Karte von Phrasien gibt es nicht, da die Grenzen fortwährend ebenso schwanken wie die Ergebnisse der clausula Franckenstein oder die respektiven Thrönchen der Opnastien Obrenowitsch und Coburg-Cohary-Stambulow. Kosten wird und Phrasien im Laufe der Zeiten schon genügende bereiten, darum ist mir nicht bange; dass Gelächter der Nachwelt.

Phrasien ist ein durch und durch modernes Land. Frühere Ansätze zu dieser merkwürdigen Staatenbildung sind allerdings in der vormärzlichen Geschichte zu enteden, aber über ein kurzathmiges Geschrei von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und anderen abstracten Hauptewörtern kam man damals nicht hinaus, weil einerseits die Zeit noch nicht erfüllet war, andererseits eine unebequem mächtige Persönlichkeit, der später zu besprechende Anti-Phrasius, den Heilsweg versperrte. Kaum aber war dieser gewaltige Geselle dei Seite geschafft, da erhob, ohne Unterschied der Nationalität, Religion und Barteistellung, das im Stillen herangereiste Phrasierthum das muthige Haupt. Schnell war eine unpolitische Berfassung gegeben, das Bürgerrecht wurde Jedem, er mochte wollen oder großen, verliehen, der auf dem uns

geheuern Gemeinplat, dem Reichslande von Phrasien, betroffen wurde, und ehe man sich dessen versah, war mitten in Europa ein Staat entstanden, in dem, nach dem schönen alten Goethewort, alle Bölker unter einem Himmel sich gleicher Habe brüderlich erfreu'n. Reuland nicht nur und Freiland, sondern, was viel mehr sagen will: neues Kulturland. Denn die Phrasier sind höchst civilisit, höchst human, stellenweise sogar gebildet und immer "unentwegt".

Die Phrafier find ein friedliches Bolf. Sie schwärmen für internationale Schiedsgerichte, für internationale Ronferengen und fie geben ernftlich mit ber Abficht um, einen internationalen Kongreß einzuberufen, ber von Sahr gu Sahr ein progreffiv fteigendes Friedensrüftungfuftem festseten foll, natürlich mit Berücksichtigung ber kommenden Dynamitgeschüte und Gasgewehre. Außer Diefen Baffen fennt ber echte und rechte Phrafier nur zwei Schuts- und Trutwehren: bas gesprochene und bas geschriebene Wort. Bas ein echter Phrasier werben will, hält schon an seine Umme eine gundende Unsprache über die weltanschauungerschütternde Bedeutung der modernen Kultur im Allgemeinen und bes Gummipfropfens im Besonderen. Unterferta an erhitzt fold,' ein Phrasierwürmchen sich über die Reform der humanistischen Geiftesbildung und über das allgemeine, gleiche und birette Realgymnafium mit Büßfeld'icher Rlaffenfütterung. Und ift ber Knabe erst erwachsen, b. h. alt ober jung genug, um besolbeter Affeffor, Bolfvertreter ober gurudgeftellter Ginjähriger werben zu können, bann wendet er sich mit einem hörbaren Rud ber fogialen Frage gu. Go geht es in glatt aufsteigender Linie vorwärts; theils wird geredet, theils auch geschrieben, und wenn das Leben des Phrasiers herrlich war, so ist es aus Toasten, Parlamentreden und Leitartikeln zusammengesett gewesen.

Die foziale Frage vertritt bei ben hochentwidelten Phrafiern die Stelle, Die bei ben Naturvölfern die Götterlehre ober allenfalls fpater bas Belbenlied einnahm. Spricht ein Phrafier bas vokalreiche Wort "fogial" nur aus, fo erbebt er in muftifchereligiöfem Schauer. Sozial ift ihm Alles: Chriftenthum, Konigthum, Literatur, Runft und mas fonst noch bas Leben schmudt und ziert. Sozial for ever! Beinrich IV. ift langft überholt, nicht nur in Sachen ber Bartmobe und ber Geringschätzung von Meffen, fondern auch in feiner primitiv unzulänglichen Sozialpolitif. Die Bumuthung, bag ber Bauer ober ber Induftriearbeiter nur an Conntagen fein Suhn im Topf habe, murbe heute mit allgemeiner Entruftung gurudgewiesen werben; täglich foll ber Enterbte feine zwei Sühner minbeftens in feinem ichon blauemaillirten Topf haben; so gehört sich's; wie er sich biefe unentbehrlichen Nahrungmittel verschaffen will, bas bleibt gang und gar ihm überlaffen. Phrafien ift ein ftreng fonstitutioneller Staat, in bem Jeber nach feiner Façon fatt und felig werben fann. Genothigt wird nicht. Der Staat ift gurudhaltend genug, nichts als etliche indirekte und aberetliche birefte Steuern von feinen Burgern gu verlangen und fich im Uebrigen um ihre Eigenthum= verhältnisse überhaupt nicht zu fümmern. Dan nennt bas fonftitutionelle Garantien.

Früher nahm man an, bas soziale Leben stände im

Beichen eines ewigen Rampfes zwifchen ben Fetten und ben Mageren, ben Besitzenden und ben Darbenden. Beralteter Zauber; Bopf und Philisterei! In Phrafien ift man längst babinter gefommen, bag alle Begenfate fich verföhnen laffen, mit Worten ober mit Druckerschwärze auf Holzpapier. Wer Gelb hat, ber halt es fest und redet über Berföhnung von Kapital und Arbeit, vom unentbehrlichen Sand in Sand Geben ber Arbeit= nehmer und =geber; wer sich täglich minbestens breimal umfleidet, kostspielige Badereisen unternimmt und einen Bug von Raffepferben halt, ber muthet gegen ben umfichgreifenden Lurus und tritt mit bewundernswerthem und trothbem bewundertem Elan für die Bereinfachung ber äußeren Lebensformen ein; wird Giner Ministerpräsibent. fo verföhnt er fluge bie widerftreitenden Nationalitäten ober Barteien - mit Wort und Schrift; fommt ein neuer Finangminister, fo stellt er als fein Brogramm' bie Berföhnung ber staatlichen, städtischen, adligen und bürgerlichen Interessen auf und verspricht ben . Land= wirthen hohe Kornpreife, ben Konfumenten billiges Brot, ben Einzelstaaten niedrige Matrifularbeitrage und bem Reich geringe Ueberweifungen. Der Abel will im Bolf aufgehen und erzieht feine Sohne in Rabettenhäufern und wohlverschloffenen Rafinos; ber liberale Bürger will bie einmal vorhandenen Standesunterschiebe refvektiren und grabt gang facht ben Latifundienbesitern bie Quelle ihres Wohlstandes und die Möglichkeit bes Fortbestehens ab; ber Unteroffizier arbeitet für bie humanität und traktirt feine mit Kommigbrot genubelten Ferienkolonisten mit angewandter Rippenftogpabagogif. Go wird von

früh bis in die späte Nacht hinein ununterbrochen versöhnt in Phrasien, dem saturirtesten der saturirten Staaten. Als einst in einem brennenden Theater Hunderte von Menschen erstickten und schmorten, da erstattete einem herbeigeeilten Prinzen der höchste Wachthabende den Rapport: "Alles gerettet, Kaiserliche Hoheit!" In Phrasien lautet die Barole einen Tag wie den anderen: "Alles versöhnt!" Die Erstickenden oder Zerquetschten sind rücksichtvoll genug, nicht zu widersprechen.

Die Weltanschauung ber Phrasier ist - wunderbar genug bei ihren fogialiftischen Weltbeglüdungtenbengen - eine individualiftische. Go behaupten fie mindeftens. Sie preisen mit viel iconem Reben bie große, ftarfe, eigenartige Individualität, so lange sie nicht unziem= lichen Lärm verübt, ober fich gar einfallen läßt, bie Rreise ber phrasischen Gefellichaft burch Größe, Rraft und Eigenart zu ftoren. Das Genie ift ihnen beilig; nur muß es natürlich bereit fein, auf ben erften Wink bie genialen Sprünge aufzugeben und zu gutbürgerlicher Sittsamfeit und Nachtmächtergemächlichkeit gurudzufehren. Aber bas versteht fich ja am Ende von felbft. In Bhrasien ift, wie in jedem anderen Rulturftaat, nur Raum für folche wohlerzogene Genies, bie auf Berlangen auch bie Löwenhaut abwerfen und fich als Schnod, ben Schreiner, bem hohen Abel und verehrlichen Bublico entpuppen fonnen. Dafür brauchen aber etwaige Efelfopfe nicht in ber Garberobe abgegeben zu werben; sie fallen nicht weiter auf und verrathen keinerlei bestruktive Gelüfte.

Jahrelang schien es, als hatten sammtliche

Phrasier sich zum Geniekultus bekehrt; aber auch biefer Schein trog. Es mar ba nämlich ein Dann aufgetaucht, ber icon vorhin ermähnte Anti-Phrafius, ber auf ben verwunderlichen Einfall tam, es unter Phrafiern mit ber Bahrheit, unter Rüdfichtmenschen mit ber Rüdfichtlosigfeit versuchen zu wollen. Erft lachte man, bann folgte em= portes Rifchen, und besonders fraftig entwickelte Mannesfeelen fpudten fogar vor feinem Namen aus. Shocking! Aber ber Mann hatte Erfolge, nnb mit benen weiß man auch in Phrafien zu rechnen. Und ba er im Laufe ber Beit lernte, auch mit ber Phraseologie, ber Menschenrechts= atte seiner Bolkgenossen, sich abzufinden, so wurde er über Nacht ber Abgott ber Maffen. Wenn er fich räusperte, so hielt man ben Athem an; wenn er fich renommirend über die Furchtsamfeit und die Autoritätfucht seiner Landsleute luftig machte, so hieß man's geflügelte Worte. Und es war nur natürlich, wenn ben Riefen in Lilliput allmählich eine gallenbittere Menschenverachtung ankam. Wohin er trat, ba fand er Moor= boben, weichen, nachgiebigen; wohin er blidte, ba fah er frumme Ruden, bevote, ftumpffinnige Bewunderung. Und nur gang unten, tief, tief unter ber glangenben Schaale empfand er ben bohrenben, ben alten, falten Sag, bie haine inassouvie bes Phrafierthums gegen bas Genie . . .

Run ift er fort. Er fiel, weil er nach feinen Phrafiererfahrungen die ganze Menschheit beurtheilte, weil er an keinen sittlichen Abel, an keine freie, ehrliche Ueberzeugung mehr glauben mochte, weil er mit Menschenshand in die Speichen des unaufhaltsam rollenden Zeitens

rabes eingreifen wollte. Es ging ein Trauerrauschen durch die ganze organische Natur, und wieder erscholl der alte Schreckensschrei: Der große Pan ist tot! . . . In Phrasien aber athmete man auf, und für die erzwunsgene Bewunderung rächte man sich durch tausend Eselsssuftritte. Wieder griff man zu den alten Wassen: dem gesprochenen und geschriebenen Wort, und in Nede und Schrift ward es verkündet: Phrasien ist endlich wieder frei, der Tyrann ist gestürzt — es lebe die Humanität!

Aber ber Rurs blieb ber alte. Reue Solbaten. neue Steuern und altes Clend. Bas macht bas ben Phrafiern? Sie waren unter fich, ungeftort, ohne ben Riefenschatten, fie konnten reben und reben und ihr Berföhnungwerf munter fortfeten. Erreicht murbe bamit nichts; aber man hatte einen neuen Beariff erfunden, ben "moralischen Erfolg". Und es verging fein Tag, an bem nicht ein moralischer Erfolg erzielt worben mare, babeim ober in Canfibar ober am Cap ber Guten Soffnung. Und man verwünschte ben gefturzten Biganten, ber ben perfiden Freundschaftbezeugungen feiner Allergetreuesten nicht Stand halten wollte und plotlich begann. Die Bhrafier mit Bhrafierwaffen zu befämpfen: mit Rebe und Schrift. Willft Du benn emig leben ?! Tropende mar bald allein, und für ein von unermüblicher Arbeit erfülltes Leben marb ihm als Lohn ein Denkmal vorbereitet, bas ihn ermahnen follte, nicht mehr fo un= hiftorifch lebendig herum zu fputen. Er lachte, bag im Sachsenwalbe bie alten Stämme fich bogen in bitterem Leib um ben gefesselten Titanen . . .

Phrafien aber mar wieber einmal gerettet. -

Man wird mein neues Kulturland in keinem Atlas finden, wenn man es überhaupt suchen sollte. Und wen man auch fragen wollte: "Bift Du vielleicht ein Phrafier?"
— er wird mit einem entrüsteten Nein antworten. Das ist des Landes so der Brauch. Man liebt die traute Heimath, doch man bekennt sich nicht zu ihr.

Wie ich selbst das Bunderland entbeckte? Ich ahnte es längst, wie auch Kollege Stanley den Congo ahnte, noch ehe er ihn mit Augen sah. Und als ich in der letzten Woche mich durch die mit Friedsertigkeit, Freiheit, sozialer Gerechtigkeit und Bölkerverdrüderung angefüllten Spalten der Zeitungen hindurchgeplätschert hatte, da schwand der letzte Zweisel. Man seierte, mit munterem Sang und Klang, mit dicken Damen und dressirten Flöhen, mit fröhlichen Fahnen und seliger Vierrührung, das Schützensest in Phrasien, der Erdboden war ausgeweicht, der Himmel weinte. Und ich lachte.

20. 7. 1890.





Π.

### Die Schuhkanferenz.

Das Reuefte aus Phrafien.

m Lande Phrasien erringt man ohn' Ermatten noch immer moralische Man redet und schreibt, man schreibt und Die Regierungmaschine fteht zwar ftodftill, aber fie gibt pfeifende, pruftende, gellende Laute von fich, wie eine Lokomotive, die abgehen will, foll ober muß. Sieht man bas Feuerungmaterial an, bas in ihrem Riefenbauch fpurlos verschwindet, bann wird man guter hoffnung voll auf eine ftolge, weite Fahrt. Aber bie Maschine steht still. Gin Signal nach bem anberen wird gegeben, in allen Farben erglänzen bie bunten Lämpchen, umfonft: immer neue Sinderniffe fperren ben Weg. Man rebet und schreibt, man schreibt und rebet man verföhnt. Aber bie Maschine fteht ftill. Es fehlt ber Weichensteller, ber mit grob zupackenber Fauft die Bahn fonft frei zu machen mußte. Die maderen Phrafier beguden ben Schienenstrang mit feinen

verschlungenen Biegungen und, wie verschieben auch ihr Sehnen nach Süb und Nord, nach Ost und West schweift, sie trösten sich in seliger Toaststimmung mit der beruhigenden Gewißheit: Der Kurs ist der rechte. Aber die Maschine steht still.

Lautes und luftiges Leben regt fich in Central-Phrasien. Dort, in ber masserföpfigen Broving Reformatoria, fcblägt bas Phrafierhers am mächtigften. Taglich werben neue Bahnen eröffnet - mit Druckerschwärze auf Papier, mit Rebe und Schrift. Seit Sahresfrift hat man bort zu reformiren begonnen: bas Beer, Offiziercorps und Realement; Die Sozialpolitik: Die Steuern, Ginfommen=, Gewerbe=, Buderfteuer; Die landliche Rommunalverwaltung; Die Schule, Bolfs = und höheren Unterricht; ferner Jurifterei, Medizin und leiber auch Theologie; endlich Runft, Literatur und Theater. Es muß Alles anders werben. Wie? Das fragt ber Muthige nicht. Die Sauptsache ift, bag neue Bahnen eingeschlagen werben muffen; mobin fie führen, bas fieht man am beften, wenn man am Riel fteht. Bur Abfahrt ift auch in Reformatoria alle Welt bereit. Aber bie Mafchine fteht ftill.

Damit nun inzwischen etwas zu geschehen schiene, ward jüngstens in gedachter Provinz wieder einmal eine Konferenz versammelt. Schon längst nämlich war den erleuchtetsten Phrasiergeistern eine neue "Frage" aufgedämmert: Die Beschuhung-Frage. Sollte die kunterbunte Berworrenheit der Fußbekleidung bis in's neue Jahrhundert dauern? Sollten nationale Zehen ewig in französische Spisstiefelchen, in englische Platttreter ein-

gepreßt bleiben; sollte ber Reiche anderes Schuhzeug tragen als der Arme und damit der soziale Ausgleich gehindert werden, von Kopf zu Fuß? Nimmermehr. Den Phrasiern der gleiche, der gleichmachende Phrasiersstiefel! Die Losung ging durch die Lande, und uns geheurer Jubel jauchzte dem Gedanken einer Schuhskonferenz entgegen, von der man eine entschlossene Lösung der drückenden, ab und zu auch wohl brennenden Frage, nicht zimperlich halbe Maß-Regeln erwarten durste.

Alle Borbereitungen wurden getroffen. Die Enquetebogen gingen von Ort zu Ort, und genau ward festgestellt, welcher Procentsat ber Bevölkerung in Schnur-, Anopf-, Bug- und Schaftstiefeln aufgewachsen, welcher in Salb= ober in Lackschuhen groß geworben Name, Stand, Befenntniß, Berfonalverhältniffe, Steuerstufe, Miethpreis 2c. mußten genau aufgezeichnet werben, außerdem natürlich Rosten und Dauerbarkeit ber betreffenben Stiefelart. Gin Saushaltungvorftanb hatte etwa einen halben Tag zu thun, um für sich und bie Seinen ben mohl formulirten Jufftedbrief ausgufüllen. Daneben entbrannte ein wilber, ein fröhlicher Brofdurenfrieg. Rein Schufter blieb bei feinem Leiften. Jeber neue Tag warf neue Ballen von Flugschriften auf ben Markt, in Die Schaufenfter. "Die Butunft bes Phrafierftiefels!" "Schnabelichuh ober Sandale?" "Fort mit ber Salbheit! Ein offenes Wort gegen Bugftiefel." "Was wird aus unseren Füßen?" "Die Schäben bes flaffischen Zehenformalismus." "Der Schuh für Alle." "Sumanistischer Rulturschwindel ober: Die nicht aus, bann mußte bie foziale Befahr in's Treffen. Damit mar bann jeber Wiberfpruch von vornherein abgeschnitten. Umfonft beriefen fich gurudgebliebene Leute auf die nicht gang zu verwerfenden Thaten, die in ben alten Stiefeln bas lebenbe und bas ihm voraufgegangene Geschlecht vollbracht hatte; umfonst warnte ber weife Altmeifter Beller, man moge nicht vom Schuh verlangen, was ber Schuh nun einmal nicht leiften könne; umfonft forberten vereinzelte Individualiften gleiches und freies Stiefelrecht für alle guten Europäer. Ihre Stimme verhallte in bem allgemeinen Taumel, von bem gang Reformatoria ergriffen mar. Der Bater, ber Staatsburger, ber Menschenfreund wollte bie große Frage endlich gelöft feben, und Alles laufchte, fie ja follte und mußte Entscheidung bringen, bem Drafelfpruch entgegen ber Ronfereng.

Die tagte, unangesochten von wüstem Lärm. Ab und zu nur brang aus ihren weiten Gemächern die Kunde von der oder jener Rede, von einer oder der anderen Abstimmung; sonst blieb Alles stumm. Endlich, da ihre Zeit erfüllet war, trat sie mit einer längeren Erklärung hervor, die hier im Auszug mitgetheilt werden soll:

"Es ist wünschenswerth, und zwar im Hinblid auf die moralische, die hygienische und nicht zuletzt auf die sozialpolitische Bedeutung der folgenschweren Angelegensheit, daß in der Schuhfrage neue Bahnen eingeschlagen werden. Diese neuen Bahnen zu finden, ist die Schuhstonferenz berusen worden, diese neuen Bahnen mit Entschlossenheit zu betreten, hat sie, nach Ueberwindung uns

gezählter Schwierigkeiten, in breizehntägiger Situngsbauer fich schluffig gemacht.

Es ist wünschenswerth, daß auch in Zukunft, soweit nicht gewichtige Interessen es untersagen, die größtmögliche Mannigfaltigkeit bezüglich des Schuhwerks dem Bolke erhalten bleibt. Ein Stiefel schickt sich nicht für alle Füße: zu diesem erhabenen Grundsat hat sich nach eingehendster Berathung die Konferenz mit Sinstimmigkeit bekannt.

Der spanische Stiefel ist abzeschafft. Schnabelschuhe sind nur noch auf Grund eines besonderen Er-Laubnißscheines zu liefern.

Der Halbstiefel mit seinen erschlaffenden Gummisgigen verliert seine Berechtigung. In seine Rechte tritt der zu demselben Preise zum Verkauf zu stellende, bis über den Knöchel reichende Mittelschuh für Jedermann aus dem Bolke.

Es ist ferner münschenswerth, daß zwischen Schnürund Knöpfstiefeln in der Weise eine Verschiedung einstritt, daß künftighin der erste vorwiegend für die Ansgehörigen des Verge, Baue, Maschinenbaue, Boste und Forstsaches angesertigt, der zweite den gelehrten und künstlerischen Verusen vorbehalten wird. Der neunte Knopf fällt — ausnahmelos — fort. Die Sandale trägt von nun an den Namen: Riemenstiefel.

Bon biesen aus einem wahrhaft mobernen Empfinden hervorgegangenen Resormen erhofft die Konferenz eine gedeihliche, vorwärtsführende Entwickelung der Schuhfrage. Einzelbestimmungen, die aus diesen grundlegenden Thesen sich ergeben, wird die mit der Ausharden, Apostata. geftaltung betraute Schuhbureaufratie vorzuschlagen haben." (Fortsetzung folgt nicht.)

\* \*

Wie diese Beschlüsse im Phrasierreich, insbesondere in Reformatoria aufgenommen worden sind, darüber liegen ganz zuwerlässige Berichte zur Stunde noch nicht vor. Ein erster Drahtbericht melbete: "Jubel bei den Humanisten, Katerstimmung im Lager der Nationalerealisten"; ein zweiter, der zwölf Stunden später einstraf: "Alles ruhig, auch Zeitungen." Aus Privatemittheilungen ist aber zu ersehen, daß man bereits mit der Absicht umgeht, demnächst eine neue Konserenz einzuberusen, die in demselben Geist wie ihre so ungemein erfolgreiche Borgängerin die neue große Frage der endelichen Lösung entgegensühren soll: Schlapphut oder Cylinder?

20. 12. 1890.





III.

## Kollege Bismark.

P

Herrn

Redacteur Fürften Otto von Bismard

Friedricheruh.

(Eventuell nachzusenden: Hamburg, Berlag der "Hamburger Rachrichten".)

#### Sehr geehrter Berr Rollege!

ir fprechen ja hier ganz unter uns, und da werden Sie es gewiß nicht ableugnen, daß Sie, seit Sie Ihren Beruf versehlt haben, ganz formell in die Redaktion der "Hamburger Racherichten" eingetreten sind. Ich will Ihnen nicht vershehlen, daß in hiesigen journalistischen Kreisen sogar das Gerücht verbreitet ist, Sie wohnten überhaupt im Hamsburger Hause des Herrn Hartmehr, und der Bismarck, der in Friedrichsruh zu sehen ist, sei nur der bekannte Doppelgänger, über bessen Fopperei sich Herr Emil

Abranyi so bitterlich zu beklagen hatte. Aber das erzählt man sich nur im Casé Kaiserhof, wo alltäglich nach Schluß der Parlamentsitungen und vor dem Leitzartikel für's Morgenblatt Weltgeschichte gemacht und Welange getrunken wird; eine Garantie will noch Niemand dafür übernehmen. Schließlich ist das ja auch ein gleichzgiltiges Detail; ob Sie durch freie Wohnung und Naturalien oder durch Baarzahlung für Ihre publizistische Thätigkeit entschädigt werden, das ist am Ende unter Kameraden ganz egal. Zedenfalls müssen Sie sich doch sehr gut stehen, selbst wenn Sie nur ein anständiges Zeilenhonorar beziehen, denn — unter uns! — Sie schinden ja kolossal Zeilen!

Woher ich bas Alles weiß? Bon Herrn Eugen Richter, wenn er Ihnen bekannt ist.

Dem Manne glaube ich nämlich Alles, benn ber hat, wie weiland Graf Lerma, Lügen nie gelernt. Und da er seit Monaten behauptet, alle in den "Hamburger Nachrichten" erscheinenden Artikel über innere und außwärtige Politik rührten, gleichviel von wo sie datirt seien, von Ihnen her, so kann ich Ihre Einnahmen nicht gering anschlagen. Uebrigens ein brillanter Kontrakt, der Ihnen gleichzeitig erlaubt, auch für München zu arbeiten! Zwei, manchmal auch drei Leitartikel pro Tag, etliche Entresiletchen — alle Achtung vor Ihrem Fleiß! Scherz bei Seite: Sie müssen ja von früh die spät dictiren, um das Alles fertig zu kriegen. Natürlich mit der Schreibmaschine? Chrysander muß das Tippeln doch allmählich gelernt haben. Jedenfalls dürsen Sie sich nicht wundern, wenn ich Sie schlankweg als Kollegen

begrüße. Ein Wort Richter's foll man nicht breh'n noch beuteln: Sie fcreiben in Samburg, Sie fcreiben in München, Sie forrespondiren fogar für ruffische Blätter - in Frankreich find Sie wohl noch nicht angekommen? -: Sie find alfo Journalist, und im Angesicht biefer unanfechtbaren Thatsache verflüchtigt sich Ihre frühere Thätig= feit vollständig. Dabei will ich gern zugeben, baß Gie in ber breißigjährigen Ministerepisobe Ihres Lebens sich manches recht achtbare Berbienft erworben haben. - wiederum unter und! - welcher von Ihren jegigen Rollegen hatte bie Geschichte von 64, 66, 70 nicht ebenso gut ober beffer gemacht?! Ich will gar nicht von Eugen Richter reben, ber ein Genie und an fruchtbaren Gebanken bekanntlich überreich ift; aber jeber bescheibene politische Journalist - und Die Schafsköpfe vom Reuilleton gablen ja nicht mit! - mußte boch feit 1848 gang genau, wie bie Sache geschoben werben mußte. maren zufällig ber Mann an ber Sprite und Sie haben fich nicht ohne eine gewiffe Geschicklichkeit aus ber Affaire gezogen; aber barin werben Sie Richter boch gewiß beipflichten: wenn Moltke Ihre Bolitik nicht "herausgehauen" hatte, bann mar bie Karre gründlich verfahren. Na, bas find alte Geschichten, bie wir hier nicht aufmärmen mollen. Es macht Ihnen ja Niemand einen Bormurf, felbst herr Richter nicht, ber Ihre Unfähigkeit ftets in feiner milben und menschenfreundlichen Art beleuchtet und burch Ihren von ihm entbedten "Alfoholismus" entschuldigt bat. Sie haben fich alle Mühe gegeben, und wenn man jest erfennt, bag Gie auch als Rebner Ihrem Rachfolger "nicht entfernt gewachsen" find

und daher als Neichstagabgeordneter eine "recht schlechte Rolle spielen" würden, so mag das ja für Ihre Eitelsteit einigermaßen schmerzlich sein, — die Berechtigung dieser wohlabgewogenen, gänzlich zornlosen Urtheile werden Sie selbst gewiß nicht in Abrede stellen.

So anerkennenswerth es nun aber auch ift, bag Sie in Ihrem Alter nochmal ben Berfuch machen, einen anftandigen Beruf zu ergreifen, einen Beruf, beffen erhabene Schwierigkeiten Sie heute wohl felbft nicht mehr mit bem finderleichten Diplomatenfpielen werben, fo fann ich Ihnen boch nicht verhehlen, baß Ihre neuen Rollegen von Ihrer Berufwahl nur in recht mäßigem Grabe entzudt find. Ich möchte Ihnen nicht rathen, fich etwa um bie Mitgliedschaft bes Bereins Berliner Breffe zu bewerben; felbst wenn Berr Bindter, mas ich bezweifle. Ihr Ginführungpathe fein wollte, würden Sie voraussichtlich viel mehr fcmarze als weiße Rugeln erhalten. Diefe Mittheilungen werben Gie viel= leicht in Erstaunen feten; aber es ift eben ber Zwed Diefer flüchtigen Zeilen, Sie nach biefer Richtung bin aufzuklären. Die Berbrechen, Die man Ihnen in ber Breffe mit autem Recht vorwirft, find folgende:

- I. Sie schreiben überhaupt.
- II. Sie ichreiben anonym.
- III. Sie werben gelesen.

Ich weiß nicht, ob Ihnen, verehrter herr Kollege, bekannt ift, daß der Journalismus nirgends so begeisterte Berächter hat wie unter den Journalisten. Es ist so. Die Kritiken, die von hohen und höchsten Stellen über die verkommenen Gymnasiasten und über die hunger-

fandibaten gefällt worben find, reichen nicht entfernt an basieniae Daß von Berachtung berab, bas im Allgemeinen bie Breffe ber Breffe entgegenbringt. 3ch will bie Grunde nicht untersuchen, ich begnüge mich mit ber Feststellung ber Thatsache. Als fürzlich bas irrthumliche Gerücht auffam, ber beutsche Raifer habe feine Abmefenheit auf bem Ballfeste ber Berliner Presse entschuldigen laffen, ba wurde ber Gebanke an eine folche Möglichkeit als ein völlig "abfurber" bezeichnet - wohl gemerkt: von ben Journalisten felbst. Offenbar hielten bie betreffenben Berren ihre Gefellichaft für eine fo gemischte, baß ihnen ber Bebanke an hohen Befuch abfurd erfcheinen mußte. Durchschnittlich halt jeber Journalist fich felbit für ben einzigen anftanbigen Bertreter feines Berufs; für die nächsten Raffeehausgenoffen hat er noch eine gewiffe mitleibige Achtung fibrig; ber Reft ift Schweigen. Wenn Sie biefe Enthüllungen gebührend beherzigen, werben Sie begreifen, warum man Ihre Pregthätigkeit fast burchgehends als "unwürdig" und Ihrem "Ruhm nicht angemeffen" bezeichnet. Gie brauchen fich nur Leute porzustellen, bie ihren eigenen Beruf fo gering schätzen, bag Jeber, ber ihn ergreift, ihnen an feiner perfonlichen Burbe Einbuße zu erleiben icheint. Saben Sie überhaupt noch ein Berg, bann muß biefer Beweis felbftlosefter Bescheibenheit Gie tief rühren.

Ich gebe Ihnen zu, daß die Logik, die sich hier geltend macht, einigermaßen brüchig erscheint. Einerseits stellt man Sie als einen kleinlichen, habgierigen, boshaften und mit allen sonst noch erdenklichen schlechten Eigenschaften versehenen Menschen hin; andererseits soll bie Journalistik Ihrer nicht würdig sein. Aber was wollen Sie? Warum sind Sie nicht Bierbrauer ober Damenschneiber, Spezialitätendirektor ober Dramaturg geworden? Zum Zeitungschreiber sind Sie immer noch zu gut, — wenigstens behaupten das Ihre jetigen Kollegen, die es wissen müssen.

(In Parenthese erlaube ich mir zu bemerken, daß Sie selbst das Allermeiste dazu beigetragen haben, die publizistische Thätigkeit in schlechten Geruch zu deringen. Freilich in Ihren Lehrjahren, als Sie noch nicht ahnten, wie weit Sie es einst bringen würden. Ich möchte Ihnen nicht alle Ihre Leußerungen über die Leute der "Druckerschwärze auf Bapier" in's Gedächniß zurückrusen; erinnern Sie sich gefälligst nur an Ihren Betersdurger Brief über das "einfältige Federvieh der deutschen Pressen"! Können Sie von den so bösartig Angegrissenen und neuerdings auch noch durch das sehr brauchdare Medium Max Bewer Gezüchtigten ernstlich verlangen, daß sie zusammenrücken, um Ihnen einen behaglichen Plaß am Schreibtisch des deutschen Journalismus einzuräumen?)

Aber Sie schreiben nicht nur überhaupt und machen sich badurch Ihren engeren Berufgenossen verächtlich, Sie schreiben auch anonym! Hier ist's erlaubt, gesittet Pfui zu sagen. Wer schreibt anonym? Sie meinen: Crispi in der "Riforma", Gladstone in den "Daily News" und Herr von Helborss im "Deutschen Tageblatt"? Ja, wenn Sie sich eben nicht höher schäften als diese Staatssmänner, dann ist Ihnen nicht zu rathen, noch zu helsen! Lernen Sie doch endlich Ihre Situation begreifen: Ihr

Charafter und Ihre Thaten find - es gibt einen Richter in Berlin! - gerichtet; Ihre Pflicht und Schulbigfeit aber ift es, fich fo ju benehmen, als ob Sie wirklich jener inkommenfurabel große Mann waren, für ben man Sie irrthumlich eine Weile hielt. Rein beutscher Bolitifer unterzeichnet feine Zeitungartifel, felbst Eugenius, ber eble Ritter, fcmebt nur als "Begründer" über ben Baffern feiner absolutistischen Despotie: mas jenen erlaubt, Ihnen ift es verboten: Gie muffen unterzeichnen. Ich rathe Ihnen übrigens auch noch privatim bazu, fonst fest man nächstens noch die Theaterfritifen ber "Hamburger Nachrichten" auf Ihre Rechnung, und wenn eine Rheberannonce von einem nur zeitweilig zurud= geftellten, übrigens aber noch burchaus feetüchtigen Schiff fpricht, bann lefen Sie fofort: "In ber fattfam bekannten hämischen Manier bietet Rurft Bismard in bem Samburger Blatte für Friedrichsruh feine Dienfte aus. Er nennt sich babei ein noch burchaus feetüchtiges, nur zeitweilig zurudgeftelltes u. f. w. u. f. w." 3a, Gie lachen. Sie find eben noch ein Neuling im Sandwert. So wird's aber gemacht.

Ihre Naivetät geht glücklicherweise nicht so weit, baß ich nöthig hätte, Ihnen zu sagen, wie unangenehm Ihre Kollegen burch bas Aussehen berührt sind, das Ihre Artikel machen. Haben Sie jemals mit Schauspielern verkehrt? Es können auch Schauspielerinnen gewesen sein. Ich nehme — die Frau Redactrice hört uns ja nicht — Ihr Schweigen für Zustimmung. Nun, dann wissen Sie wohl etwas vom Rollens und Toilettenneid zu erzählen. Aber — glauben Sie mir —: das

ist noch gar nichts im Bergleich zu ben freundlichen Gefinnungen beutscher Journalisten unter einander. Wenn in Mühlhaufen im Elfaß ein guter Artifel gefchrieben wird, bricht an fammtlichen politischen Tischen im Raiferhof eine Gelbsuchtepidemie aus. Das munbert Gie? Saben Sie benn wirklich niemals barauf geachtet, bag beutsche Zeitungen - mit gang verschwindenben Ausnahmen - fich ftrenaftens bavor büten, aute Artikel aus anderen Blättern abzubruden? Das gefchieht wohl in London und Paris; bei uns citirt man nur, was noch unter bem Niveau ber eigenen Leiftungen gurudbleibt. Und nun fommen Sie, und bas Bublitum, bas boch bie Zeitungen redigirt, verlangt nach Ihren Artifeln! Rum letten Male unter und: Gie fchreiben ju gut, als baß man Sie gern abbruden follte. Neben Ihrem höllisch perfonlichen Stil nimmt fich bas tagesübliche Beitungbeutsch mit feiner unentwegten Boll- und Bang-Begeisterung, mit feinen ichiefen Bilbern und verblagten Redeblüthen nicht gerade vortheilhaft aus. (3ch werbe mich hüten, Diefe Belobigung bruden zu laffen, fonft forbern Sie von Ihrem Berleger noch vor Quartalichluß Bulage, und Sie follen jett icon fünfzig Pfennige für Die kleine Zeile bekommen. Sie find ein Feiner!)

Also: Sie schreiben überhaupt, Sie schreiben anonym, Sie werden gelesen, — brei entscheibende Gründe für Ihre Kollegenschaft, Ihnen die Lanzen entgegen zu strecken. Außerdem sind Sie 'mal etwas Anderes gewesen. Ein ordentlicher Journalist darf nie etwas Anderes gewesen sein. Achten Sie gütigst darauf, mit welchem Ingrimm jeder in die Presse verschlagene Fach-

mann begrüßt zu werben pflegt, gleichviel, ob er ein Baftor, ein Major ober ein praftischer Argt ift. Wenn eine Normalzeitung einen Artikel "als offenbar aus Fachtreisen herrührend" bezeichnet, bann will fie ihn völlig vernichten; nennt fie ihn aber gar "infpirirt", bann ift er schon erledigt. Das mare auch noch schöner, wenn es am Enbe gar Mobe werben follte, bie Leute fchreiben ju laffen, die von ben Dingen etwas verfteben! Und mas wird benn aus uns, wenn ich fragen barf? Mein fehr geehrter Berr, wir haben einen gemeinschaftlichen Rollegen, ber über Bolitif, Religion, Literatur - neueste und ältefte -, Naturwiffenschaften, Philosophie, Theater' und Gefellschaftleben in fogenannten "führenden Blättern" zu urtheilen berufen ift. Morgens erlebigt er bie Sternwarte, Mittags ichafft er neue afthetische Werthe, nach Fünf fertigt er ben Reichstag ab, und bis Mitternacht hat er es mit bem Drama zu thun. Und ich übertreibe nicht, wenn ich behaupte, bag er mit bem gleichen Berftanbniß alle biefe icheinbar fo verschiebenen Gebiete be-Ein Anderer - er ift ein Doftor, fonst unherricht. bestraft - beschränkt sich auf Hoffestlichkeiten, Bferberennen, Oper und Operette, Trabfahrten und gereimte Lokaldproniken. Und biefen Leuten wollen Sie Konkurreng machen? Zum allerletten Male unter uns: Wenn Berr Hartmagr feinen Vortheil verstünde, könnte er 35 Pfennige pro Zeile fparen. Aber die Berleger Saben Sie übrigens einen werben eben nicht alle. langjährigen Kontrakt gemacht? Borficht! Wer weiß, wie balb wieber ein leitender Staatsmann redaktionsreif ift! Bei ber jetigen Witterung halt fich bie Sorte nicht lange,

Am 16. April 1871 wurde in bem burch Otto Bismard gefcaffenen Reiche Die Berfaffung befchloffen; am 15. April 1891 erhielt berfelbe Bismard nach amtlicher Feststellung 7365 Stimmen und am 30. April 1891 wird er mit bem Cigarrenarbeiter Schmalfelb einen nicht ungefährlichen Stichwahltampf zu bestehen haben. Das find die Thatfachen. Aber erft die Rommentare, bie ihnen von ber Breffe, ber Bertretung ber öffentlichen Meinung, beigefügt murben, geben biefen Thatfachen ihren Reig. Da fafelt ein fo zu fagen liberaler Bygantiner, beffen urtomifche Bauchwellen am politifchen Trapez ben Trübfinn ganger Gefchlechter ichon aufgehellt haben, von einem verfehlten Blebiscit, als ob Otto Bismard fich in Geeftemunde, Balje, Butfleth, Otternborf ein Reifezeugniß zu holen brauchte; ba verhöhnen bie "Freifinnige Zeitung" und bie "Germania", in beren Augen ber felige und balb wohl auch beilige Windthorft, biefer glänzenbste Ausbruck schlauer Trivialität, ein großer Mann ift, ben "Beros ber Nation", ber "nur mit Ach und Rrach, als Lehnsmann anderer Barteien bereinhumpelnd auf fremben Bahlfruden", in ben Reichstag gelangen tonne: ba ichreibt bas Centralorgan ber beutichen Sogialbemofratie, ber 15. April bebeute "bas Ende bes beutschen Boulanger und ber beutschen Boulanger= Legende". Diefe Broben genügen mohl, um bie fpottifche Geringschätzung zu erflaren, mit ber man von allen Seiten ber bewohnten Erbe nach bem jetigen Deutschland hinüberblidt. Es ift hohe Beit, eine ftarte Pferbepartei zu gründen, im Reiche ber Alt=Langohren.

Bunachft möchte ich bie bescheibene Unficht aus-

fprechen, daß die Stimmengahl für Bismarck eine überraschend große gewesen ift - unter ben gegebenen Umhat breimal mehr Stimmen bekommen ständen. Er als ber freifinnige Bierwirth, ber ihm gegenüber ftanb, und er ift bem Genoffen Schmalfelb um faft 4000 Stimmen voraus. Wenn man bebenft, wie feit Monaten aegen Bismard von oben und von unten gearbeitet wird, wie felbft gang gleichgiltige und perfonliche Dinge. 3. B. bas Ausbleiben einer faiferlichen Geburtstaggratulation, im Bahlfampfe von angeblichen Demofraten ausgebeutet murben, bann muß man fagen: bie Nieberfachsen haben fich tapfer gehalten, fo tapfer, bag felbit Berr Langbehn mit ihnen gufrieben fein fann. Gefiegt haben im 19. hannoverischen Wahlfreis nur bie Sozial= bemofraten, und fie haben bewiefen, baß fie, allen reformatorifchen Bunberboktoren jum Trot, mit jedem Tage gefährlicher merben. Das Schaufpiel aber, bas fich in einem großen Theil ber beutschen Preffe uns bietet, bebeutet einen rauschend instrumentirten Triumph Banaufenthums, jenes fürchterlichsten Gegners aller ausgewachsenen Berfonlichkeiten. Deshalb follten bie menigen Menschen, die da oder dort etwa noch verstreut in Deutschland leben, fich boch recht ernstlich befinnen, ehe fie ben 15. April 1891 als einen Nationalfesttag in ben Ralender aufnehmen.

Politik bei Seite. Man sagt und schreibt, Bismark bürfe nicht in ben Reichstag kommen, weil er ein Gegner bes beutsch-österreichischen Handelsvertrages, bes Arbeiterschutzgesetzes und ber neuen Landgemeinbeordnung sei. Das klingt ganz plausibel, beweist aber gar nichts. Denn - gang unter uns! - alle biefe iconen Dinge, mit beren Erörterung uns bie an dronischer Gebankenarmuth leibenben Zeitungen tagaus, tagein langweilen, alle biefe Reformen, bie wie eine Chokolabetafel aus bem Automaten hervorschnellen, Diefes ganges Geschwafel von einer neuen Aera: das ist ja Alles herzlich unwich= tig und bedeutunglos. Das Brot wird nicht um einen halben Pfennig billiger, wenn ber Getreibezoll fünftig 3.50 Mf. anstatt 5 Mf. beträgt; nicht einen einzigen zufriedenen Menschen mehr schaffen die ftaatlich geregelten Fabrifordnungen, und die Junfer werden auf dem platten Lande ben Ton angeben, gleichviel, wie die Gemeinden aufammengelegt, Die Stimmrechte vertheilt und Die Abgaben geregelt werben. Das find Zwedmäßigfeit= und Nütlichkeitfragen, mit benen sich die Fachmenschen abplagen mogen, bie Gugen Richter, bie, mit biden Scheuflappen versehen, ihr Leben bamit hinbringen, am Budget einige Abstriche zu machen, bie von ber nächsten Militär= forderung zehnfach bann überholt werden. Für subalterne Geifter ift bas eine fehr ehrenwerthe und hochachtbare Thätigkeit, nur foll man und nicht einbilben wollen. daß fie für die Menschheit auch nur die allerbescheidenfte Bebeutung hat. Deren Interesse steht erft in Frage, wenn die blobe, brutale Barbarenmaffe die große Berfönlichkeit nieberzuzwingen versucht, wenn bie Indivibualität gefährbet ift und bedroht. Dann nahen bie hunnen und: gute Nacht bann, Rultur!

Darum handelt es sich hier. Daß Bismarck vielsfach einen unheilvollen Einfluß geübt hat, daß sein Rücktritt nothwendig geworden war, glaube ich gern;

auch bas ift mahr, bag er heute nur erntet, mas er felbft fate: fein ichmerer Stiefel trat jebe Selbständigfeit nieber, und ben im Rudgrat Berfruppelten gilt heute ichon ein aut berittener Ravallerift mehr als ber burch einen Winf aus bem Sattel geschleuberte Riefe, ben man früher nur bäuchlings bewundern burfte. Aber er hat ja bie Macht nicht mehr, und ohne ben Apparat ber Gewalt will er fich feinen Gegnern zu lettem Rampfe ftellen, Mann gegen Mann. Rönnen fie mehr verlangen? fich aussprechen, ber Abrechnung fich nicht entziehen, und man ruft ihm zu, er moge gefälligft auf feinem prachtigen Postamente bleiben und nicht "feinen Ruhm ent= blättern". Nein, wirklich, er hat Necht: "Niemals ist mir eine größere Dummheit vorgekommen, als biefe unerhörte Forberung." Die einfachfte Logif hatte feinen Gegnern gebieten muffen, ihm mit allen Rraften bie Bahl zu erleichtern, anstatt ihn mit zum guten Theil würdelofen Mitteln zu befehben. Aber es ift auch gar nicht feine politische Saltung, bie ihm biefe Legion von Saffern verschafft hat, es ift nicht ber fonfervative Macht= politifer, ben man befämpft, fonbern einzig und allein Die große Berfonlichkeit. Bor ihr wird ben Kleinen allen, ben Bielzuvielen, bange, und beshalb möchten fie, fo fern ihnen auch ber Sozialismus fteht, fo viel Schreden er auch ihren bourgeoisen Nerven erregt, boch lieber "bas fleinere Uebel" mablen. Das fleinere Uebel, bas ift ber Genoffe Schmalfeld.

Es wäre außerorbentlich thöricht, ben ehrenwerthen Cigarrenarbeiter hier bem Begründer bes Deutschen Reiches zu vergleichen. Richt von dem Reichbegründer harben, Apostata. ift bie Rebe; benn, barin haben bie Freisinnigen Recht, Reichstagmandate find feine Belohnungen für geleiftete Dienste. Aber ift benn Bismard wirklich nichts weiter als ber Begründer bes Deutschen Reiches? Ich bachte boch, er ift nebenbei noch eine Individualität von gang marchenhafter Bradt und Fulle, er ift - Bismard. Die Begrundung bes Reiches mar fein Werf und fein Erfolg; wenn er aber biefes Werk nicht geschaffen, biefen Erfolg nicht erzielt hatte, er bliebe berfelbe, ber er ift, ber geniale Menfc, bie unermeglich reiche Natur. Wie oft ift Leffings Wort von bem ohne Sande geborenen Raphael citirt, wie felten ift es verftanden worben. Wenn Bismards Thatigfeit überhaupt feine greifbaren Spuren hinterlaffen hätte, wenn nichts von ihm übrig bliebe als feine Reben und feine Briefe, meinetwegen bie unpolitifchen nur, nur bie an feine Frau: fein Name murbe nicht veraeffen werben. Wer möchte bie Reben Winbthorsts heute noch lefen, biefe geschickt auf bie Augenblidwirkung berechneten, mit Wischen und Bointen zierlich gefäumten Banalitäten, in benen nicht ein Bebanke zu finden ift und nicht bie bumpfe Ahnung einer höheren Auffaffung ber Dinge? Diefe Roft ichmedt nur, wenn fie frisch weggegeffen wirb, in einer großen Berfammlung, wo alles Individuelle ausgewischt ift und nur bie berben, anspruchlofen Maffeninftinkte gelten. Für breite Bettelfuppen verfprach icon Mephifto ben höllischen Röchen ein großes Bublitum. Und als an bes ichlauen und honnetten Windthorft Bahre bas große Loben anhob, ale felbft feine Gegner bufchiges Lorbeergemufe zu Martte brachten, ba galt bie Sulbigung int

Grunde viel weniger dem Todten und seinen zweiselshaften Berdiensten als der Geschicklichkeit, mit der dieser Unermüdliche immer wieder die leicht verdaulichen Speisen zusammengequirkt hatte, den Appetit der Dürftigen zu stillen. Siner hübschen Frau ein grotesses Kompliment, einem Minister eine niedliche Malice, einem lachlustigen Abgeordneten einen die Session füllenden Wit, einem lungernden Reporter eine in Zeilen umzusetzende Anefsote: wer solche Gaben auszustreuen weiß, bessen Aefrolog wird köstlich sein und er ist ein großer Mann in allen Bolkstüchen des Geistes.

Aber ber Genoffe Schmalfeld ist ihm boch noch "über". Denn ber ift eben gar nichts, nichts als ber fechsunddreifigste Sozialbemofrat im beutschen Reichstag, fein bebeutenber, nicht einmal ein amufanter Mann. Und barum möchten fie ihn alle so gern haben, ihn, nicht ben Großen, Unbequemen, ber einen fo breiten Schatten wirft, ber bas Niveau ber Debatten am Ende gar erhöhen fonnte. Es ift oft genug zum Erbarmen niebrig, biefes Niveau, und es figen boch einige geiftvolle und ein paar Dutend fluge Manner in ben Barlamenten. Durch Inftinkt und Gewöhnung werben fie herabgebrudt; benn Erfolge konnen fie boch nur haben, wenn fie genau bas fagen, mas ihre Bartei und bie Gegner ihrer Bartei von ihnen erwarten. Da wurde neulich über bie Bulaffung ber Frauen zu ben gelehrten Berufen verhandelt. feinem befferen Theetisch hatte man mit ben öben Trivialitäten wirthschaften fonnen, bie ba feierlich von ber Tribune herab verfundet murben; jede einigermaßen verftanbige Frau mare mit biefen ftolgen Mannern fertig

geworben, und selbst Herr Bebel, der über diese Dinge ein vortrefsliches Buch geschrieben hat, wagte sich im Kreise seiner Genossen nur mit Gemeinplägen hervor, wie sie schließlich auch der als Proletarier maskirte Kommerzienrath Singer geleistet hätte. In den Parlamenten, so scheint es, werden die stärksten Intelligenzen allmählich zerrieden, genau wie in den Bereinen für Bogelsucht, Litteratur oder Kaninchennahrung. Und Niemand ist deshalb dort so beliebt wie der Genosse Schmalfeld, der manchmal Meyer, mitunter aber auch von Schulze heißt.

Schmalfeld, Meger und von Schulte: bas find Sattungnamen von gutem Rlange im heutigen Deutschland. Sie geben ben Ton an, und es fieht beinahe fo aus, als wurde überhaupt nur noch für fie bei uns gearbeitet, mit großen Worten und flingenben Phrafen, mit viel Gefchrei und wenig Wolle. Wir follen eins, zwei, brei, glüdlich gemacht werben burch ein neu ent= bedtes feubal = mobern = patriarchalifch = fozialiftifch = abfolu= tiftifch = romantifches Allheilmittel, jebe Stunde einen Theelöffel voll, mit reichlichem Baffer verdunnt; wir follen fo gludlich gemacht merben, wie Schmalfeld, Mener und von Schulte es nur irgend munichen fonnen. Gine beneidenswerthe Aussicht. Und während ob folder herrlicher hoffnung alles in bezechter Wonne fcmimmt, mahrend bas gange beilige römische Reich beutscher Nation fich bei einem großen Banaufenkommers in Bermaneng erklärt, fommen bie fatalen Friebenftörer und wollen uns einen großen Mann, einen ohne Gattungnamen, wieber auf ben Nacken laben, taum, bag wir ihn glüdlich losgeworden sind, diesen unangenehm großen Mann mit ben prachtvollen Tragödiensehlern und dem einzig gearteten Künstlertemperament. Kann nicht geduldet werben, darf nicht geduldet werden.

Darum schnell eine neue große Bahlversammlung einberusen. Nieber mit der Bismarcpartei, mit der Partei, die in Bismarck nicht den Schutzsöllner, nicht den Kartellpapa, nicht den Diplomaten, auch nicht einsmal den Reichschöpfer bewundert, sondern die mächtige, gewaltig an sich sessenber Individualität, die auf die Sozialresorm-Automaten beinahe beleidigend herabschmunzelt. Die Genossen Schmalseld, Meyer, von Schultze haben das Wort zur Bekämpfung der Pferdekandidatur, und sie rusen!

"Und weil ich ein Efel, so rath' ich euch, Den Esel zum König zu wählen; Wir stiften das große Eselreich, Wo nur die Esel befehlen.

Wir alle find Cfel! 3—A! 3—A! Wir find keine Pferbeknechte. Fort mit ben Roffen! Es lebe, Hurrah! Der König vom Efelgeschlechte!"

So sprach ber Patriot. Im Saal Die Efel Beifall rufen. Sie waren alle national Und stampsten mit den Husen.

20. 4. 91.





V.

# Gips.

s mar am 9. Mai, Bormittage amifchen gebn

•

und zwei Uhr. Die Roffer maren icon gea padt, benn bie großen Gerien für bie fchlimmen parlamentarifchen Schulfchwänzer follten an bemfelben Tage noch angehen. Borher waren nur noch bie Forberungen für Ramerun, für bas Reichsverficherung= amt und für bas neue Reichstaggebäube zu erlebigen : ferner war eine Aenderung bes Invaliditätgefetes, ein Bertrag mit Italien und bie Generalafte ber Antifflaverei=Ronfereng zu genehmigen, endlich bie Entschei= bung über bie Steuern auf Buder und Spirituofen gu treffen. In vier Stunden mar bie gange Arbeit gethan, und bie Bolfvertreter tonnten im ichonen Bewußtfein ber erfüllten Bflicht zu ben heimischen Medern bie toften= freie Fahrt lenken. Che fie aber ichieben und bas Baterland verwaift zurüdließen, bescheerten fie uns zuvor noch eine luftige Debatte, beren Angebenten für alle Beit bewahrt bleiben follte: bie Gipsbebatte.

Das neue Reichstaggebäube soll eine Wanbelhalle und die neue Wanbelhalle soll Ornamente erhalten. Darüber herrscht allgemeine Einigkeit. Aus welchem Stoff aber sollen die Ornamente angesertigt werden? Aus istrischem Kalkstein, sagen die Sinen; aus Sips, wünschen die Anderen. Gips ist billig, Kalkstein ist theuer; aber Gips ist auch unechtes und Kalkstein ist echtes Waterial. So wenigstens dachte man dis zum 9. Mai, Bormittags zwischen zehn und zwei Uhr; denn man erinnerte sich, daß der Kalkstein von der Natur gesliefert wird, während Gips ein künstlich verarbeitetes Pulver ist, das vom Stein nur den Schein borgt.

Unter ben vielen großen Berbienften bes herrn von Boetticher ift es vielleicht bas größte, baß er biefen Irralauben enbailtig befeitigt hat. Der Berr Staat8fefretar im Reichsamt bes Innern erhob fich nämlich gu einer oratorifchen Gipsverherrlichung von gerabezu epochemachender Bebeutung. Für herrn von Boetticher hat bie Bezeichnung "echtes Material" feinen Ginn, benn er tann nicht zugeben, bag "bas eine Material echter ift als bas andere". Der Sitzungbericht verzeichnet an biefer Stelle ben Buruf: "Gehr richtig! rechts." Der Stellvertreter bes beutschen Reichstanglers und bie fonfervativen Parteien bes beutschen Reichstages haben alfo gemeinsam feftgeftellt, bag zwischen Gips und Ralfftein ein Unterschied überhaupt nicht eriftirt und bag als Stein zu betrachten ift, mas wie Stein ausfieht. herr von Boetticher in jeder Lage feines Lebens bereit gewesen ware, Alles, was glangt, auch für Golb gu nehmen, - banach hat ihn leiber bie Ralksteinpartei

nicht gefragt. Soffentlich holt ber Abgeordnete für bie Samburger Nachrichten fpater biefe Unterlaffung nach. Borläufig murbe ber Berr Minifter nur an feinen verftorbenen Rollegen von Goethe verwiesen, ber in feiner "italienischen Reise" mehrfach von unechtem Material gefprochen und ber Bezeichnung also boch mohl einen Sinn beigelegt hat. Was aber fummert herrn pon Boetticher, ber nicht nur bie festeste Stute ber Reichsregierung, fonbern obenbrein noch ein Statfpieler von hervorragendem Talent ift, von Goethe und feine italienische Reise? Soll ber Bertreter bes größten beutschen Bundesstaates vielleicht gar bas Gutachten eines Beimaraner Diplomaten einholen, ebe er im Gipeftreit entschloffen Stellung nimmt? Das wurde bann wirklich ben Triumph bes Bartifularismus bedeuten. Und mas fann von Weimar Gutes fommen? Rein, Berr von Boetticher ift burchaus ber Mann, über amerikanisches Schweinefleisch fowohl wie über fogenannte fünftlerische Fragen bas entscheibenbe und erlösende Wort zu fprechen. und um ihm eine neue eflatante Genugthuung ju geben, follte man ihn schleuniaft à la suite bes allgemeinen beutschen Gipsverbandes ftellen.

Aber nicht formell nur, auch in der Sache hat der Herr Staatssefretär das Richtige getroffen. Alle moderne Kunst drängt zum charakteristischen Ausdruck, und charakteristischen Reiches Geist nur in Gips ausdrücken. Die eiserne Zeit hat Friedrich Spielhagen in einem merkwürdig schlechten Drama versgebens heraufzubeschwören versucht; die bronzene Zeit ist mit Bismarcks Rücktritt und mit Moltkes Tode als

abgeschlossen zu betrachten, und was jest im Anzuge ist, kann nichts Anderes mehr sein als das Gipszeitalter, die Spoche des stucco di lustro. Die ganze neue Herrslickseit wäre rettunglos kompromittirt worden, wenn Herr von Boetticher einen Unterschied zwischen echtem und unsechtem Material zugegeben hätte. Als Patriot durste, als Minister konnte, als vom großen Indiskreten versfolgte Unschuld mochte er das nicht thun. Er plaidirte für den gegipsten Reichstag, er empfing ein "lebhastes Bravo" zum Lohn, und mit stattlicher Mehrheit wurde die gegipste Volkvertretung beschlossen, sür die auch Herr Richter sein korpulentes Ansehen einseste. Herr von Boetticher und Herr Richter vereinigten sich in dem weisen Wort: "Wenn der neue Reichstag nur gute Gessehe macht; der Stuck thut es wahrhaftig nicht."

Und er wird gute Gesetze machen, daran zweiselt nicht, deutsche Bürger und Bürgerinnen; er wird vielsleicht noch viel bessere Wesetze machen als der alte Reichstag, der sich nach sechsekt won Schillers Todestage die zu Schillers Geburtstage Ferien gegeben hat, die zum 10. November, allwo er wieder, schrecklich, tagen wird. Der neue Reichstag wird Gipsstuck haben, weil auch das alte Schloß nur Gipsstuck hat, weil die Bolkvertretung nicht echter ornamentirt sein darf als der Fürstensitz und weil die Welt an des neunzehnten Jahrhunderts Neige unter dem Zeichen des Gipses steht. Erst dann, wenn der bunte Stuck auf sie herablächelt, werden die Neichsboten gestimmt und bereitet sein, die gewaltigen Ausgaben zu lösen, die ihnen die Gesetzebung der Zukunft nicht ersparen kann. Diese

Aufgaben gehörig zu formuliren, kann Niemand geschickter sein als Herr von Boetticher, der Gipsminister, ohne dessen Mitwirkung nach einem treffenden Wort des Herrn Prosesson Haupt nicht denkbar ist, und den im Amte zu erhalten alle Parteien mindestens 350,000 ebenso gute Gründe haben.

Gemiffe Institutionen freilich werben uns auch fernerhin erhalten bleiben muffen. Go wird 3. B. auch in Butunft fein beutscher Burger mahlbar fein burfen. ber aus öffentlichen Mitteln eine Unterftütung empfangen hat. Wer etwa biefe Bestimmung für veraltet halten und barauf hinweisen wollte, bag man in nicht fo ent= legenen Ländern als Almofenempfänger aus öffentlichen Mitteln boch immerhin Staatsfefretar und Stellvertreter eines Reichskanglers bleiben fann, ber mag fich burch Berrn von Boetticher barüber belehren laffen, bag gwi= ichen einem Minifter und einem Abgeordneten benn boch ein größerer Unterschied besteht als zwischen Gips und Ralfstein. Bei gemiffen Summen fangt eben bie Beruchlosiafeit an, und wie es - nach Fiesto - groß ist, eine Krone zu stehlen, so ift es beinahe erhaben. mehrere Behntaufend Doppelfronen mit Burbe angunehmen, ohne ängstlich nach bem Urfprung zu forschen noch zu fragen. Wenn ein großer Geminn im Stat liegt, warum follte ein findiger Statistifer nicht bie richtige Rarte tourniren? Freuen mußten Die Burger fich vielmehr, bag fie Minifter haben, bie nicht nur Gogialreformatoren, fett bepfründete Domherren und Belfenfondepenfionare find, fonbern auch Statfpieler von europäifchem Ruf.

Etwas neuer als bie Bahlbarfeitbestimmung ift fcon bie Auffaffung, bie ben Korrettor für ben Inhalt einer Drudfdrift verantwortlich machen will, neuer und, ich fann mir nicht helfen, auch bebenklicher. Man überlege nur freundlichft, welche ungeheure Rolle ber Korreftor und bie Korreftur im heutigen Deutschland fpielen. Um Pfinasttage, fo lehrt bie Apostelgeschichte, hielten bie Junger bes herrn die erfte Predigt mit Bungen, Die zertheilet maren, als maren fie feurig; und Barther und Meber und Clamither, und bie ba mohneten in Mefopotamien und in Judaa, in Kappadozien, Bontus und Mfien, in Phrygien und Pamphylien, in Egypten und Lybien, Juden und Judengenoffen, Rreter und Araber, fie hörten bie Apostel mit ihren Bungen bie großen Thaten Gottes reben, und einen Jeben verstand ein Jeber. Seute feiern wir mieber Pfingsten, und wieber wird in feurigen Bungen gar viel gerebet; fo aber Giner mahnet, bie Rebe verftanden zu haben, wird ihn am Tage nach Pfingften ber Korrettor eines Befferen überführen, und einsehen wird ber Enttäuschte, bag bie Beiten ber erften Chriften, bie feiner Korreftur bedurften, babin find, trot Tolftoi und Egibn und trot bem preußischen Rultusminifter Grafen von Zeblit-Trutichler-Tolftoi, ber ba erklart hat, ju allen Beiten feien bie größten Berbrecher zugleich auch bie gebilbetften Menfchen gewesen, und nur ben Ginfältigen gehöre bas himmelreich auf Allerdings verfiel auch biefe Meußerung bes Erben. Unterrichtministers bem Schicksal ber Korrektur und warb im Reichsanzeiger nicht mehr gelefen. Dhne ben Korrektor geht es eben nicht mehr; er ist ber wichtigste Mann im neuen Staat ber feurigen Zungen, und man sollte ihm nicht das Leben noch mehr erschweren, da er ohnehin jetzt genug zu verbessern hat und zu streichen. "Sie entsetzen sich aber Alle, und wurden irre, und sprachen Einer zu dem Andern: Was will das werden?" (Apostelgeschichte 2, 12.)

Es entspricht nur bem Beift ber Reiten, wenn mitunter fehr hochaestellte Berfonen felbit bas Umt bes Rorreftors übernehmen, wie bas in biefer Woche juft im golbenen Maing am Rhein paffiret ift. Satten ba zwei Offiziere auf offener Straße einen Wehrlofen niebergehauen, und bie Zeitungen, alles Bofen bofe Berbreiter, hatten ben Borfall in einiger petitzeiliger Entruftung gemelbet. Da trat, auf bem gar nicht mehr ungewöhnlichen Wege ber Korrektur, ber Berr Gouverneur von Mainz auf ben Blan und verfündete, Die Zeitungbarftellungen hatten jum großen Theil "als fehr über= trieben, gehäffig und befonders auch als aufhetenb" fich erwiesen. Na also! Was ift benn geschehen? Lieutenant ift von einem Architeften fcmer beleidigt worben; ber Architeft hat die Satisfaktion verweigert, und fo hat ihn benn ber Berr Lieutenant eben niebergehauen. Das ift Alles, und barum bas große Gefchrei. Ein Glud noch, bag wenigstens bie Rreuggeitung bas Recht auf Niederhauen als einen integrirenden Theil ber patentirten Offiziersehre mit ichonem Idealismus vertheibigt. Die Beleibigungklage, fagt ber Freiherr von Sammerftein, ift für bie Tiefenbacher gut, für Gevatter Schneiber und Sanbichuhmacher; ber Offizier tragt bes Königs Rod, ben bas Bolf bezahlt; er erhält aus ben Steuern bes Bolkes vom König birekt feinen Sold, nach bem der Soldat heißt, folglich steht es ihm frei, Jedermann aus dem Bolke über den Haufen zu stechen, wenn er und sein bunter Rock beleidigt wurden. Ist das logisch oder nicht? Recht und Gesetz sind ja wunderschöne Dinge, so lange sie nicht mit den Idealen des modernen Ritterthums kollidiren. Recht und Gesetz sind von istrischen Kalkstein; die patente Ritterehre ist aus angestrichenem Gips gesertigt, eine Gesellschaftstütze in stucco di lustro, und ein Unterschied zwischen echtem und unechtem Material besteht nicht, sagt Herr von Boetticher, der im Tourniren und Turniren Muth und Kraft gestählt hat.

Bier bleibt für bie Gipegefetgebung ber Butunft noch viel zu thun. Der Begriff ber Satisfaktion und ber Satisfaktionpflicht muß kunftig unter allen Umftanden die Basis ber Rechtstaaten bilben. Ein erster Schritt zu biefem Biel, auf's Innigste zu munichen, ift burch bie neu belebte Erörterung ber Korpsburschenherrlichkeit bereits gethan worben, und bie Rommission zur Ausarbeitung eines bürgerlichen Gefetbuches für bas Deutsche Reich wird hoffentlich die hier gegebenen Unregungen nicht in ben Wind schlagen und vielleicht ben Senior ber Bonner Breugen für ihre Sitzungen fooptiren. Es war hohe Zeit, bag etwas in biefer Rich= tung geschah, benn bie Begriffverwirrung hatte bereits riefige Dimensionen angenommen. Gab es boch schon Leute, Die in bem gangen Couleurwefen auf beutschen Sochschulen nichts Underes mehr faben als ein findisches Ueberbleibsel aus ber schlechten alten Zeit ber holben Trunfen= und Raufbolbenhaftigfeit; die ben bunten Cerevistappen, ben Ranonenftiefeln, ben vielfarbigen Bändern und Biergipfeln, ben Ulmer Doggen und falichen Bernhardinern die Reverenz verfagten! Die nicht einsehen fonnten ober mochten, daß die Couleurstudenten ben farbigen Stud ber Universitäten barftellen und alfo mit besonderer Sochachtung angeschaut sein wollen, im Gipszeitalter. Das ift nun anders geworden und ernft= hafte Blätter beschäftigen fich felbst und ihre Lefer heute wieder ernsthaft mit der Frage, ob benn nun die Korps ober bie Burichenschaften ben Breis verbienen im Bettfampfe ber nationalen Jugend. Die Entscheidung ift nahezu eben fo fcmierig, wie die von Beine angeregte Disputation über die besonderen Borzüge ber Rapuziner und ber Rabbiner; aber es ift schon die Thatsache mit Freude zu begrußen, bag im Bolfe ber Dichter und Denfer wieder ernfte Fragen von ernften Leuten ernfthaft behandelt merben. Db man nun bie Burichen= schaften für bas echte, bie Korps für bas unechte Dla= terial ansehen, ob man es umgefehrt halten will, bas ift nach bem erlösenben Wort bes Minifters von Boettider, ber in ben Liften ber pauffeindlichen Belfen als alter Berr geführt merben follte, unter Rommilitonen boch gang egal. Die hauptfache ift und bleibt bie Reftftellung, baß bie Schmiffe ben Charafter bilben, und bie Erfenntniß, bag nur ber Baffalaureus gum Gefellichaftretter taugt. "Dies ift ber Jugend ebelfter Beruf!" Alfo Ercelleng pon Goethe in ber mobernften Scene bes Fauft II.

Eine mahrhaft befriedigende Lösung biefer im eminenteften Sinne fogialen Frage wird fich allerdings nur auf bem jett mit Recht fo beliebten Wege ber internationalen Abmachung erreichen laffen. Auch auf bem Gebiet ber Satisfaktiongesetzgebung wird Deutschland Die Rührung übernehmen muffen, und ba gebeihliche und erspriegliche Reformen nur von oben fommen burfen, follten bie Dynaftien ben Unfang machen. Gie follten fich zu einem Eliteforps zusammenschließen, einen forgfältig erwogenen Romment einsetzen, von Beit zu Beit einen größeren Renommirbummel burch bie europäischen Gaue unternehmen, alljährlich tüchtig kommersiren und etwa vorkommenbe Differengen Mann gegen Mann, ohne bie Bolfer zu bemühen, an ben Landesgrengen auspaufen, natürlich mit Binden und Bandagen, mit Armpolftern und Fechtbrillen wohl vermahrt. Rleine Könige unter achtzehn Sahren wurden bann ber Obhut ber Ruche= majore anzuvertrauen fein; bei jeder Krönung wurde ber Landesvater fteigen und die Müte burchbohrt merben. und nur nach bem Kommando bes Brafibenten burfte bie Fibelitas angeben. Dabei verftunde es fich von felbft, bag Berricher von zweifelhafter Legitimität in ben Korpsverband nicht aufgenommen und etwa dem bulgarifchen Neffen bes Bergogs von Koburg und Santa-Chiara bochftens bie Rechte eines Konkneipanten ein= geräumt werben burften, ber, falls er bei bem Senior aller Reußen Aergerniß erregt, fich zu ftarken hat und bei etwaigen Gelbständigfeitgelüften fofort von ber Rorona in ben B.-B. zu erflären ift, ohne übrigens menfurfähig zu fein . . .

Man fabelt jest oft und gern von den Bereinigten Staaten von Europa, die den bedrohlichen Wirthschaftstampf mit der nordamerikanischen Union aufnehmen sollen. Die schneidigen Ideale der Gipszeit aber werden erst dann verwirklicht, die Stuckepoche wird erst dann erfüllet sein, wenn man das disher ganz thöricht für echt gehaltene Material der bürgerlichen Nechtanschauung zum alten Tröbel geworfen haben wird, und wenn an die Stelle des europäischen Konzertes, dessen Kapellmeistersposten augenblicklich vakant ist, der neue, verheißungvolle Couleurverband getreten sein wird:

Der europäische S. C.

v. c. f.

18. 5. 1891.





### VI.

## Die beiden Leo.

ie sehen einander gar nicht ähnlich, die beiben Bier ber feine, fluge Ropf eines weltmannisch erfahrenen Briefters, Lift und Milbe anziehend gepaart; bort ein gramvoll mächtiges haupt mit feuchten Beilandaugen, bie über bas Irbifche binaus in mustische Nebel bliden; ein garter und boch sehniger Rörper bier, und bort eine ftammige Geftalt von grobem Knochenbau. Fliegende Gemande aus foftlichem Stoff fleiben ben Ginen und bie Tiara fcmudt feinen Scheitel; in plumpschäftige Stiefel stedt ber Andere eine berbe Sofe, feinen Leib bedt ein bunnes Bemb, bas geglattete Baar eine bauerifche Leinenmute. Gin großer, vergartelter Berr und ein leibenber, armer Menfch: fo treten fie außerlich vor unferen Blid, ber Bauberer von Rom und ber Erlöser von Jasnaja Boljana, Leo XIII. und Lew Nikolajewitsch Tolstoi. Und jeder von Beiden verfündet, er habe ben rechten, ben mahren Glauben und bas unverfälfchte Chriftenthum, er allein.

Sarben, Apoftata.

Etwas wie eine Aehnlichkeit ware vielleicht aufzufinden: Papa und Baterchen, beibe umgeben ihr Dasein mit einer Legende. Der breizehnte Leo fpielt ben Gefangenen im Batikan und ben verfolgten Märtyrer; Leo Tolftoi gefällt fich in ber geräuschloseren Rolle eines arbeitfamen Mufhit. Im Grunde führen Beibe ein recht behaaliches Leben, in ber ichimmernben Balaftstadt ber Gine, ber Unbere im folichten Berrenfit. Die Gefangenschaft besteht in ber Ginbilbung nur, und bem Bauern winkt, fobald er will, ein Berrenbafein. Sie bedürfen ber außeren Symbole, ber legenbaren Masten, ber ftolze Rirchenfürst und ber bemüthige Rirchenfeind. Die Martyrfrone loct machtig und bie weltliche Depossebirung mar für bas germorschte Bapftthum ein Glud wie für Tolftoi bie Berfolgung burch Pobebonoszew, ben flavifchen Torquemaba. Auch bes-Berrn von Egiby ernfte Bebanten maren ohne Echoverhallt, hatte bie fachfische Regierung ihnen nicht burch bie Berabichiebung ihres militarifchen Berfaffers eine freundliche Reklame gemacht.

Weit behnt sich ber Weg zwischen ben beiben Leo: nahe bem Mutterlanbe ber Inquisition thront ber unsehlbare Papst, nach China und Indien wendet der Apostel von Tula das Auge. Wollten sie zum Zweckeiner gelehrten Disputation zusammentressen, sie könnten kein besseres Stellbichein wählen als das gelobte Land. Reiseroute ab Rom: Brindssi-Suez; ab Tula: Wladi-wostok-Suez. Wo Nathan vor Saladin stand, müste Lew vor Leo stehen, den er dann nicht mit einem paradolischen Märchen abspeisen würde. Solch' eine

Disputation könnte außerordentlich lehrreich und intereffant werden und die heilige Stätte gäbe ihr den stimmungvollsten hintergrund. Da sie nun aber Beide nicht reiselustig sind, muß man sich schon mit ihren schriftlichen Bekenntnissen begnügen und gelassen prüfen, was sie der fündigen Welt zu sagen haben.

Papft Leo hat eine Encyflika über bie foziale Frage von sich gegeben, ein umfangreiches Aftenstück, beffen beutschen Wortlaut bie "Germania" Gläubigen und Ungläubigen mittheilen burfte. Pecci ift schlau und mußte oft sich in die Welt zu schiden; er hat mit Bismard einen modus vivendi gefunden, mit ber frangösischen Republik feinen Frieden gemacht, und noch in ber letten Woche hat er in ber Gegend von Touloufe die Fastenzeit burchbrechen laffen, um ben Katholifen die Theilnahme an ben fetten Fest= mahlen zu Ehren bes in fombinirten Rundreisen mit ben legitimften Monarchen wetteifernben Brafibenten Carnot zu ermöglichen. Diesmal aber mar boch ber Kluge flug genug, nicht flug zu fein. Die foziale Frage, Die alle Welt beleckt, wollte er firchlichen Zweden bienst= bar machen : etwas wie eine Bermählung von Sozialismus und Katholizismus mochte ihm vorschweben und bas Biel zeigen, burch einen Tropfen bemofratischen Deles ber Tiara neuen Glang zu verleihen. An biefem Borhaben mußte auch ber Rlügfte scheitern. Wenn fieben Karbinale fich fieben Jahre plagten, fie könnten boch nimmermehr ben Beweiß für ben fogialreformatorifchen Beruf ber tatholischen Kirche erbringen.

In einem aus Gut und Bofe, aus Ehrlichkeit und

Jesuitismus wunderlich gemischten Buche — "Ein Katechismus der Moral und Politik für das deutsche Volk"\*) — wird unter hundert anderen auch eine recht hübsche Anekdete vom Papst Benedict XIV. erzählt. Als nach seiner Erwählung der frühere Kapuziner auf die Loggia der Peterskirche hinaustrat und auf das dichte Gedränge zu seinen Füßen hinaustrat und auf das dichte Gedränge zu seinen Füßen hinabsah, da rief er aus: "Welche Menge von Menschen. Wovon lebt nur all' das Volk?" "Der Eine betrügt den Anderen," erwiderte ein weltzläusiger Kardinal. Und der Papst fand, indessen ersegnend die Hände erhob, das selbstzusrieden stolze Wort: "Ed io li duggero tutti! Und ich betrüge sie Alle!"

Mit ungeschwächten Kräften setzt Leo XIII. das Geschäft des vierzehnten Benedikt fort. Nur die Firma ist verändert, einige neue Artikel sind angeschafft worden: der Sylladus, das Unsehlbarkeitdogma, der Undesleckten Empfängniß, im Uedrigen blied es der alte Kramladen sür zahlungfähige Fromme ohne Unterschied der Nationa-lität. Jetzt soll das reich assortiete Lager abermals vermehrt werden, durch billig, zum Selbstkostenpreise abzugedende soziale Heilslehren. So wenig wie Benedikt hat Leo eine Uhnung, "wovon all' das Volk lebt". Schon in seinem sozialpolitischen Antwortschreiben an Wilhelm den Zweiten hatte der Papst den unsehlbaren Irrthum ausgesprochen: "Weil die Gesellschaft die religiösen Grundsätze aus dem Auge verloren, vernachlässigt und verkannt hat, sieht sie sich die in ihre Fundamente er-

<sup>\*)</sup> Leipzig, C. L. Sirschfelb.

schüttert." Wie soll auch der Gefangene im Batikan wissen, daß nicht Philosophie oder — was dasselbe ist — Religion den Lauf der Welt zusammenhält, sondern "das Getriebe durch Hunger und durch Liebe"? Wenn er in seiner langathmig leeren Encyklika durch religiöse Arcana die sozialen Kämpfe beschwichtigen will, so hat ihm schon der zum blassen Idealisten verfälschte Schiller die Antwort gegeben:

"Bas die herren da fcmaten! Der Wagen und was noch thut Alles, An zwei Gliebern nur hängt die moralische Welt."

Papftthum und Bolfwirthschaft gibt feinen Reim. Unter bem Krummftab hat burch bie Jahrhunderte ber hunger gehauft und bas heulende Elend, bas bezeugt ber Blid auf ben alten Kirchenstaat und auf bas neue Belgien, bas fcmarze Land ber Rutten und Rohlen. Die Bapfte und ihre Sandlanger haben "fie alle betrogen", fie haben ben Betrug in ein Syftem gebracht. Der freien Forschung, ber fulturförberlichen Wiffenschaft haben fie widerstrebt, Thefen haben fie mit Scheiterhaufen, muthige Bahrheiten mit bem großen Rirchenbann beantwortet und baneben boch von allen Rulturfortschritten Müglich profitirt, zu eigenem Behagen und in maiorem dei gloriam, jur größeren Ehre ihres mit heibnischen Lappen funterbunt herausstaffirten Gottes. Friedrich Bischer traf ben Nagel auf ben Ropf, ba er in feinen Aphorismen \*) fchrieb: "Immer auf's Neue muß ich mich munbern, bag ein eifriger Ratholif unfere moberne Tracht tragen, Gifenbahn, Telegraph, Buch-

<sup>\*)</sup> Altes und Neues. Reue Folge. Stuttgart, Abolf Bong & Co.

bruderfunft, alle Fortschritte unserer Mechanismen benuten mag. Alle biefe Formen widerfprechen ichlechtweg ben Borausfetjungen, ber gangen Grundlage feines Glaubens und Wollens." Derfelbe Wiberfpruch geht burch bie neue papftliche Encyflifa: ber Rirche mirb ber Borrang auf bem Gebiete ber mobernen Sozialpolitif zuerkannt, und zwischen ben Zeilen steht boch zu lefen, bag bie Rirche in ben allzu langen Gpochen ihrer Allmacht nichts, rein gar nichts zur Linderung ber fozialen Noth vermocht hat. Wie es im Mittelalter aussah, bas mag man im bichterifchen Spiegel Goethes erschauen: mahrend bie emporten Bauern nach Brot brullen, feiert man in ber bischöflichen Bfalz ledere Gaftereien. Bu allen Beiten hat bie Rirche einen guten Magen gehabt, und niemals hat bie Sorge um bie Noth ber gemeinen Menge ihren fugen Berbauungschlummer geftört.

Richt hier aber würbe Lew's Polemik gegen Leo einsetzen. Die Kulturseinbschaft der Klerisei ist allmählich zum Gemeinplatz geworden, den man nur noch in Leitzartikeln verschämt unterbringen kann. Und der Mann von Jasnaja Poljana hat gewiß nicht das Recht oder den Bunsch, mit irgendwem über Kulturhaß zu hadern; er haßt sie selbst indrünstiger denn irgend ein Pfasse, die "versluchte Wissenschaft", und in der trotzdem ungeheueren Kreutzersonate hat er ihr Sündenregister ausgestellt. Von dieser im Animalischen erschütternden Ehetragödie würden die ehelosen Beamten des Nömerthums nichts verstehen, mindestens ex ossicio nichts verstehen dürsen. Aber sie sollten ihn hören stärker

beschwören, wenn Lew Nitolajewitsch ben Päpstlichen seine rücksichtlos offenen Gebanken über Staat und Kirche\*) vorlesen würde. Da erst möchte sie lustig werden, die Disputation von Jerusalem.

Leo bes Dreizehnten Sozialpolitik interessitt bie Welt nicht und die hierarchische Anmaßung, die sich siber staatliches Recht und Geset breist, doch nicht gottessürchtig erhebt, ist eine alte Geschichte, die niemals neu war. Spaßhaft ist es nur, zu sehen, wie der Pontifer Maximus auf Petri Stuhle der evangelischen Grundlehre direkt in's Gesicht schlägt. Nicht nur Lew Tolstoi, selbst August Bedel sieht dem Christenthum Christi näher als der Statthalter des Höchsten, und wieder muß man an Friedrich Vischer denken und an sein Wort: "Der Katholizismus ist an das heidenthum anbequemtes, darüber selber Heidenthum gewordenes Christenthum."

Der Papst tritt bem Kollektivismus und Kommunismus, weitschweisig noch mehr als nachbrücklich, entgegen. Die ersten Christen waren Kollektivisten und
Kommunisten. Der Papst empsiehlt eine Reihe von
übrigens längst bekannten und meist schon verwirklichten Einrichtungen, die eine Berbesserung im irdischen Loose ber Armen herbeisühren sollen. Auch der Stifter des Christenthums ließ die Mühfäligen und Beladenen zu sich kommen; aber nicht irdische Berbesserung verhieß er ihnen, sondern getröstete sie auf reiche Belohnung im Jenseits und pries sie um ihre Leiden, deren jedes ihnen ein Anrecht auf himmlische Ehren erwarb. Wie kommt

<sup>\*)</sup> Berlin, Caffirer & Danziger.

ber Papft unter bie Sozialreformatoren? Will er ber großen fonftantinischen Raiserlüge, Die vom Rongil von Nicaa an fortzeugend Unheil hat geboren, ein neues, mobernifirtes Mäntelchen umthun? Gin vergebliches Bemühen, ber Unfang vom Enbe. Da ber Statthalter Chrifti fich in eine burchaus materielle Frage verirrte, ba er ben an fich icon undriftlichen Begriff feiner "Rirche" gur Erreichung irbifden Bortheils offen einsette. gab er fich felbst auf und bie eigene Dafeinsberechtigung. Chriftlich hatte er gehandelt, und bie Welt priefe ihn als ein religiofes Benie, wenn er ben efflefischen Schat ben Armen geöffnet, allem Gepränge entfagt und ber priefterlichen Böllerei ein Enbe bereitet hatte. freilich und weitaus bequemer ift fein Staatfozialismus, ber von allen Besitenben Opfer beifcht, nur nicht von feiner ichwarzen Urmee und von ihrem Generalftab, von Lopola's milber, verwegener Jagb. Es mag hingehen, baß ein Papft nicht weiß, "wovon all' bie Leute leben", bag er von ben öfonomischen Lebensbebingungen auch nicht einmal bämmernbe Ahnung hat; wenn Rom aber gegen Nazareth mobil macht, wenn es eine Leibensreligion, einen Rultus ber Schmachen zu eigensüchtigen Propaganbagmeden mit ben berben Surrogaten ber Arbeiterschutgesetzgebung verfälschen will, bann bleibt und nur bie Bahl, aus vollem Salfe zu lachen ober gegen ben Krummftab ben Krückftod ju Silfe ju rufen, ben alten Frigen und rationalistischen Boltairianer mit feinem gornigen Ruf:

> "Sors des cendres, Rome païenne, Va confondre Rome chrétienne Et ses prêtres ambitieux!"

Ein Glück nur für alle Rämpfer gegen Rom, baß es Preußens größter König war, ber wiber tous ces frauduleux pontifs gewettert hat. Kein staatlich bestellter Korrektor wird bieses Aufbäumen ber Wahrheit gegen die pompöse Lüge auszutilgen vermögen.

Der flavische Lew ift ein anderer Rerl als ber römische Leo. Es ist ficher, er rechnet mit einem sittlichen Ibealismus, ber immer ber Mehrzahl ber Menschen fremb bleiben muß; aber er hat boch wenigstens 3beale, hindostanische meinetwegen, mahrend man in Rom nur praktische und taktische Rniffe und Pfiffe kennt. Tolstoi ist fonsequent; ben unausweichlichen Weg vom unverfälfchten Chriftglauben zum fanften Rommunismus hat er ftrads gurudaelegt. Er wiberftrebt nicht bem Uebel. er fucht es auf; er fieht in ber hierardischen exxlyoia nur einen pfäffischen Trug; ber Begriff "driftlicher Staat" ift ihm eben fo unfagbar wie ber Begriff "beißes Gis", benn .. es gibt entweber feinen Staat, ober es gibt fein Chriftenthum". Dit ihm fann man marfcbiren, benn man weiß genau, wohin er führt; ihn fann man beftreiten, benn fein Wollen hat er ernft und muthig Wer aber will ben Rauberer von Rom unter feinen taufend Berkleibungen paden? Mit ber fatholischen Kirche ift es wie mit ben Beitungen: biefe werben von den Abonnenten redigirt, jene wird von ben Gläubigen beherricht, von ber Gemeinbe. Leo XIII. glaubt zu ichieben, und er wird geschoben. Bobin? Ber weiß es und - mer fagt es?

Durch bie mübe Kulturwelt geht ein todwundes Stöhnen nach neuem Glauben. Schon lange mahrt es,

in ber Romantif trant es fich einen muften Rausch und feiner Ratenjämmerlichkeit großer Boet mar Beinrich Beine; in bem bohrte jene piété sans la foi, beren Berfunder heute Jules Lemaitre geworben ift, einer ber feinsten Europäer. Neue Opiate follen jest bran und von bem flavischen Aufflärichtfeinde borgt ber in Trübfinn verfallene Gallier fein Flafchen, brin milbfluffig bie Mitleibeneffeng lodt. Den beutschen Markt überschwemmen theologische Schriften; ber Schwache, ber Arme, bas Weib ruften ju neuer, ju fchredlichfter Tyrannei; eine zweite Reformation fundet vernehmlich fich an. Und bie Pfaffen aller Konfessionen getern über ben Geift bes Unglaubens, fpotten ihrer felbft und miffen nicht wie, und ber romifche Bifchof verfenbet eine foziale Encyflifa im Brachtband, bie ben Tolftorften und Sozialisten nur ein lettes mitleibiges Lächeln abzwingen fann für ben armen, papiernen Bapft, ber fammtliche Evangelien und bie brenglige Geschichte bes Ratholigismus obendrein vergeffen hat, über die beutsche Gewerbenovelle.

24. 5. 1891.





#### VII.

### Franco-Russe.

biefelbe Beit etwa, ba bie beutschen Beitungen täglich mit niedlichen Unefbotchen bas Scheitern ber frangofischen Ausstellung in Moskau und das nahe bevorstehende Ende der franco= ruffifden Sympathien ihren ichmungelnben Lefern bewiesen, hatte mein Weg mich nach Marfeille geführt. So ungeftum tobte ber Miftral und fo freigebig fpenbete er fornigen Sand, daß ber fonft recht behagliche Aufenthalt in bem bunten Boulevarbtreiben ber Canebiere bald unerträglich murbe. Das Theater lag icon im Sommerfchlaf, als einziger Bufluchtort winkte ber Rryftallpalaft, auf beffen Unschlagzetteln allerlei Gpezialitäten gar verlodend sich ankundigten. Es war fein verlorener Abend. Die Bortragfunft - l'art de bien dire, die allmontäglich beim guten Sarcen wieberfehrt ift ben Frangofen noch nicht verloren, und auch Der freut an bem fein pointirenben Bortrag eines Paulus ober Ram Sill fich, bem bie berbe Bergnüglichkeit unferer einheimischen Tingeltangelfünftler längst ichon nichts mehr fagt. Und ba bas gang und gar bemofratisch zusammengesetze Publikum sich musterhaft benahm, da selbst auf dem reichlich und schön beschickten Liebemarkt graziöse Leichtfertigkeit eher als schamlose Aufdringlichkeit herrschte, so gab es genug zu beschauen und zu bedenken. Plöglich entstand wüthendes Beisallgetöse: Auf der Bühne war ein älterer, setter Herr erschienen, ein ausrangirter Operntenor mit der studirten Bornehmheit eines Zahlkellners und den unschönen Resten einer kehltönigen Brüllstimme. Was er sang, war Schrecken, und seine offenbare Beliedtheit verstürzte rasch meine Hochachtung des marseillaisischen Kunstverstandes. Den Text seines hymnisch getragenen Liedes hatte ich nicht zu erlauschen vermocht und begriff erst, als der ausgediente Provinz-Raoul, hart an die Rampe tretend, seinen Refrain in's Publikum schmetterte:

> "Dieu protège la sainte alliance Entre la Russie et la France!"

Nun brach das Beifallgewitter los, immer wieder mit gleicher Bucht, nach jedem der sechs Verse. Der feiste Barde hatte den Hauptersolg des Abends. Und wieder einmal bestärkte sich mir der alte Vorsatz: nichts, aber auch gar nichts von alledem zu glauben, was in den Zeitungen steht. Denn die sagen niemals, was ist, sondern immer nur, was ihre Abonnenten zu hören wünschen und was auf dem Sandwege ihrer Parteilicksteit wohl erblühen könnte. Die Abonnenten aber und die Heerdentreter wollen hören und weiter verkünden, daß Deutschland von Tag zu Tag mehr sympathische Freundschaft gewinnt, daß es allein die Geschicke der Welt des stimmt, und daß seine Gegner eine zersahrene Horde von

Schelmen und Talglichtefressern bilben. Beim Morgenkasse und vor bem Abendbrot erfreut so etwas ben Philister, und ein großer Auswand von Spezialkorresponbenten und eigenen Drahtberichten wird verthan, auf baß so harmlose Freude ja niemals fehle. Die Quittung in der einen, den Palmenzweig in der anderen Hand, steht der Abonnent, ein absoluter Monarch, an des Jahrhunderts Neige, in edler, stolzer Männlichkeit, der reifste Sohn der Zeit; und sein Buchstabenglaube ahnt nicht, daß er von früh dis spät belogen wird.

Es ift nämlich Alles nicht mahr. Weniger als je juvor liebt man uns heute; trot ben Bundnifvertragen und ben Fürstenreisen liebt man uns nicht in Stalien, nicht in England, nicht in Solland und taum im fleinften Theile von Defterreich. Bur Bismardzeit fürchtete man und; jest ift biefe Furcht bereits etwas im Schwinden, und die neuen Sympathien, die angeblich die Stelle ber Furcht eingenommen haben follen, die fümmern nur in ber papiernen Welt mühfälig bahin. Das klingt nicht fehr lieblich, aber es hat ben Borgug, ben Thatfachen zu entsprechen. Man liebt uns weniger als je zuvor; benn zu ben mirthichaftlichen Urfachen ber Untipathien hat in allerneuefter Zeit ein lärmfüchtiges, phrafenhaftes Wefen fich gefellt und ein unruhiger Alleweltbeglüdungmahn, ben man im Auslande allmählich zu belächeln beginnt. Früher ärgerte man fich an ben Deutschen, weil fie aus ben ichlechten Erwerbverhaltniffen ihrer Beimath in die Fremde hinausstrebten und bort burch Unterbietung ber geltenben Lohnanspruche bie Gingeborenen gurudbrangten. Beute verftimmt bas Beraufch,

bas sie verüben, und bas Sebanlächeln, mit dem sie oft genug, toastirend und bankettirend, durch die Lande schreiten. Ist es wirklich ein so großes Wunder, wenn ihr Beispiel endlich Rachfolge sindet? Wenn auf die mit einiger Skepsis nur erwiderten Liebewerbungen um England der große Taumelrausch von Kronstadt und Moskau folgt? — In Kissingen hat man einige Ursache zum Triumph. Wie das Regime Bismarck sich niemals gestattet hätte, einen Botschafter und eine Kaiserin um etliche französische Bilder zu bemühen, so hätte es auch Europa den Tag von Kronstadt erspart.

Die franco = ruffifchen Sympathien find nicht von gestern und vorgestern. Längst schon war die rufsische "Gefellichaft" völlig frangöfirt, längst hatten bie Literaturen beiber Länder zu beiben Theilen fruchtbarem Gebankenaustausch fich gefunden. Nicht ohne Byron nur, auch ohne Muffet ist ein Lermontow unbenfbar, beffen Angebenken in ben letten Julitagen vom gangen Barenreiche geehrt murbe. Was bie erften gallischen Sozialphilosophen, was Saint-Simon, Fourier, Proudhon für bie ruffische Generation ber viergiger Rahre bebeuteten, bas wird ben Frangofen heute burch Doftojewsty und Lew Tolftoi guruderstattet. Die innige Freundschaft, die Männer wie Merimee, Flaubert und bie beiben Goncourt mit Turgenjew verband, barf man bei Seite laffen; benn ber Dichter ber "Bater und Sohne" mar junächst ein Europäer, bann ein Liberaler und fehr fpat erft ein Ruffe. Mit bem Rastolnikow erst und mit ber Kreutersonate brang bie flavische Liebereligion in Frankreich ein und traf hier fofort auf eine verwandte Geistesdisposition: auf eine erschöpfte Thatsachenmüdigkeit, eine enttäuschte Abkehr vom nüchtern
robusten Positivismus und ein gewaltiges Sehnen nach
neuem Glauben und neuer Frömmigkeit. Der ungeheuere Erfolg einer in ihrer posirenden Kränklichkeit doch so
wundersam reizvollen Erscheinung, wie es die geniale Komödiantin Marie Bashkirtsew ist, spricht laut für die
Berwandtschaft beider Literaturen.

Der Bicomte be Bogue, beffen meifterhaften Effans bie Ruffen in Frankreich ihren raschen Sieg und ihre mächtige Wirfung auf die jungere Literatur, von Mauvaffant bis auf hungmans und Barres, verbanken, bat es offen ausgesprochen, bag er bei feinen Berfuchen einer geistigen Berbindung ber beiben Länder auch einen politischen Amed verfolat. Als man in Kronstadt toaftirte, marb fein Name nicht genannt, aber ber Afabemifer hat ohne Zweifel um die sainte alliance größere Berdienste als etwa ber Abmiral Gervais, von bem bie Welt vorläufig nur weiß, bag er immer "betäubt", aber nie betrunken ift, bag er unglaubliche Mengen von Aluffigfeiten vertragen fann und bag ber berühmte Rafe nicht nach ihm benannt ift. Go geht es immer: aus Tinte und Druderschwärze wird ein Gebante geboren, und irgend einem gut uniformirten Gervais fpannt man bie Pferbe aus. Alle Gervais und Bogue gufammen aber hatten nicht vermocht, ben Baren, ber fein Staat ift, für ihre antideutschen Demonstrationen zu gewinnen, wenn ber gefährliche Zauberer von Friedrichsruh noch feine biplomatischen Runfte geubt hatte. Auch ber blobefte Blid mußte erfennen, mas Bismard für Europa

bedeutete, an jenem benkwürdigen Tage, da ber britte Allegander stehend und unbedeckten Hauptes die Marseiller Hymne anhörte, in deren Text es heißt:

> "Que veut cette horde d'esclaves, De traîtres, de rois conjurés? Pour qui sont ces entraves, Ces fers dès longtemps préparés?"

Die Monarchen follten Bismard Altare bauen, nicht nur die preußischen Könige, Die fein Genie aus tieffter Unpopularität zu unerhörtem Glange führte, fonbern alle die Kronenträger, große und kleine. Goehre berichtet in feinem nicht genug zu empfehlenben Buche "Drei Monat Fabrifarbeiter" \*) von bem einmuthigen erbitterten Bag, mit bem bie fozialiftischen Arbeiter ben gefturaten Rangler verfolgen. Diefer Sag ift gerecht, benn Bismard mar ber einzige gefährliche Gegner ber Sozialbemofratie in Europa. Für Bismard gab es nur ein Biel: bie Stärfung und Befestigung ber alten Monarchie. Diefen Zwed mußten ihm alle, auch Die bofeften Mittel heiligen. Dazu brauchte er ein riefiges heer und ließ von Reit zu Reit einen "Rrieg in Sicht" ftellen und pifrinfauerlichen Unfug anrichten; ben Abel wollte er reich und gufrieden, bas unbewegliche Rapital für ben Nothfall gefund und leiftungfähig, und fo mußten hohe Bolle und Pramien herbei; er er= fand bas Wort von ben Arppto-Republikanern und traf. trot allem Gelärm, ben Rern ber Sache, benn ber efel-

<sup>\*)</sup> Leipzig, F. B. Grunow.

hafte Byzantinismus sogenannter Freisinnsblätter übertönt doch die Thatsache nicht, daß der Mehrheit aller Liberalen die Frage: "monarchisch oder republikanisch" höchstens eine Zweckmäßigkeitfrage ist. Bismarck richtete seine Politik so ein, daß die Elemente zufrieden waren, auf die das Königthum unter allen Umständen rechnen kann, denn ihn umfing nicht der fromme Wahn, es sei möglich, alle Interessen zu versöhnen. Die Erfahrung spricht für den großen Gewaltthäter: heute, nach so vielen Konferenzen und Reformen, ist kein Mensch im Deutschen Reiche recht zufrieden; das Börsendarometer zeigt andauernd auf schlechtes Wetter, und von Kronstadt her zieht drohend eine schwere Wolke über Europa herauf.

Der Bar mußte in bem Manne aus bem Sachfenwalbe ben ftarken - vielleicht ben letten ftarken -Schirmer ber alten Monarchie zu ichaten. Dehr inftinktiv, benn icharfe Berftanbesarbeit ift feine Sache nicht. Der Charakter biefes Alexander ift für Europa noch immer ein Rathfel, von beffen Lösung die Rube bes Welttheiles abhängt. Denn - barüber laffe man fich burch fein Breggeplarre täuschen! - hinter bem Baren fteht Rugland, fteht bas gange, neunzig Millionen umfaffenbe Bolf, bas an bem Befreier vom Bucher, an bem orthodogen Bauernkaifer mit gang anderem Enthufiasmus noch hängt als an bem "Rarbefreier", beffen galanter Lebenswandel und beffen occidentale Sitten gu bürgerlichen Leben und ftodruffischen tabellos Denten bes Sohnes in entschiebenftem Gegenfate ftanben. Das fleine, von einem ehrfüchtigen Bermanbten ber Romanows befehligte Säuflein ber Nihiliften andert an Sarben, Apoftata.

biefer Thatfache nichts. Mit Knütteln murben bie ruffischen Bauern bie Rihilisten totschlagen, an bem Tage, wo ber Bar fie gur Silfe ruft. Dann aber würden freilich zugleich alle bie fparlichen Anfate euroväischer Rultur unbarmherzig zerstampft werben von ber ruffischen Jacquerie. Rugland, bas schon mitten barin ift in bem von Broubhon erträumten cafarifden Sozialismus, hat heute noch ben großen, ben ftark machenben Glauben, ber unferer Stepfis längft ichon verloren ift. Und weit größere Gefahr als von ben Nihiliften brobt bem Barenreiche von ber langfam an Boben gewinnenben Sette ber Stundiften, bie von ben beutschen Rolonien in Subrugland liberale und protestantisirende Ibeen übernommen und bem Deutschenhaß ber Banflaviften bamit einen neuen Borwand geliefert haben. biesen Berhältnissen hat man bei uns faum einen bämmernben Begriff; man nimmt gläubig alle bie albernen Reitunglugen auf, bie tagtäglich auf Rebattionfommando ersonnen werben, und behilft sich mit nichtsfagenden Protesten gegen bie Barbarei und bie Rulturgefahr im öftlichen Riefenreich. Und mahrend fo luftig gehett wird, mahrend ber mohlüberlegte Mittel= furs ber auswärtigen Politit Bismard's verlaffen ift und burch allzu warme ober allzu falte Strömungen erfett werben foll, tonnte felbft ein politischer Dilettant, wie herr von Freycinet, fein Biel erreichen und bas Band ber franco-ruffifden Alliang fnupfen.

In hundstäglicher Erregung zerbricht man sich jetzt werthlose Köpfe darüber, ob die Allianz auf dem Papier steht oder nicht. "Auch 'was Geschriebnes forderst Du,

Bedant?" Wenn ber beutsche Raiser in London freund= lich begrüßt wird, bann lieft man: "Derartige fpontane Ausbrüche ber Sympathie wiegen gang ungleich schwerer als gefchriebene und geftempelte biplomatische Bertrage." Wenn ein fast schon lächerlicher Jubelrausch an ber Newa und an ber Mostwa bie frangofische Flotte empfängt, fo beißt es: "Mögen bie Berrichaften fich an vollbesetten Tafeln verbrübern, - berartige platonische Freundschaftbezeugungen bedeuten nichts, fo lange ber Bar einem bindenden Bertrage feine Unterschrift verweigert." Wenn ber protestantische Raifer Wilhelm in Betersburg bas griechische Rreuz füßt, fo ift bas ein felbftverftandlicher Aft interfonfessioneller Söflichfeit: läßt aber ber katholische Berr Gervais fich vom Moskauer Archimanbriten fegnen, bann foll er ein murbelofer und lächerlicher Komödiant fein. Wen betrügt man benn hier?

Der Zar will heute noch keinen Krieg. Er kennt die Gräuel der Schlachtfelber und wird, schon um sein epileptisches Leiden ängstlich zu verbergen, den Frieden zu wahren versuchen. Er hält sich für den Gesandten des herrn und treibt mit Pobedonoszew nationale und orthodoge Politik. Mögen die Russen sich darob desklagen, wenn es ihnen Aerger bereitet. Uns sollte Rusland nehst Sibirien und den Judenaustreibungen "Hetuba" sein. Was geht es uns an, wie die Russen schude" gemacht werden? Ausweisungen und Korruption und Elend und patriarchalische Regungen haben wir daheim im Uebersluß. Und die einzigen Absolutisten, die bei uns auch ofsiziell noch herrschen, die Zeitungs

Es ift genau ein Jahr vergangen, feit ber große Rrach über bie Berliner Preffe hereinbrach. Gin unerschrockener Mann, herr Dr. Frang Mehring, hat seine Existenz baran gesett, Die tief eingefressene Korruption mit ätender Saure und glühendem Gifen auszubrennen. Im August 1890 hatte Mehring bas für einen beutschen Bublizisten gewiß glänzende Einkommen von 10,000 Mark im Sahr; beute ift er ohne Unftellung, und fein burgerliches Blatt wird ihm auf absehbare Zeit feine Spalten öffnen. Das ficht ben Tapferen nicht an: freiwillig hat er, als man ihn mundtot machen wollte, feinem behag= lichen Boften entfagt, um ber guten Sache zu bienen, für die er den Kampf einmal aufgenommen hatte. Und biesen meißen Raben unter ben Journalisten versuchte ber unfaubere Klüngel vor ber Deffentlichkeit als einen charafterlofen Solbichreiber binguftellen, ber um Beilenlohn ben verschiedensten Barteirichtungen feine Dienste geliehen habe. Seute mag ber Versuch bie Serren wohl einigermaßen gereuen; benn in einer glänzenden und in ihrer lüdenlosen Logif bezwingenden Streitschrift hat Mehring nicht nur fein eigenes Berhalten über jeben Aweifel hinaus gerechtfertigt, er hat auch zugleich mit feinen hinterliftigen und ffrupellofen Angreifern eine Abrechnung gehalten, von beren verheerender Wirfung fie vorläufig sich noch nicht erholt haben. Wer unsere hauptftädtischen Bregverhältniffe gründlich tennen lernen will, bem fei die Schrift "Kapital und Preffe" \*) an's Berg gelegt. Das in überzeugtem und barum überzeugenbem

<sup>\*)</sup> Berlin, Rurt Brachvogel.

Stil geschriebene Buch bat zwei Mangel: es beweift uns nicht bunbig genug, bag bie erbarmunglos aufgebeckten Uebelstände im Kapitalismus wurzeln, und es fündigt im letten, ber "Philosophie und Boesie bes Rapitalismus" gewibmeten Abschnitt gegen bie Grundgefete ber afthetischen Kritif. Es war ein ungeheuerlicher Ginfall Mehring's, Manner wie Friedrich Nietsiche und Theodor Fontane als fapitaliftisch verfeuchte Erscheinungen geißeln zu wollen. Wenn Nietsche bem driftlich-fpiritualiftischen Schmächekultus feine übermenschliche "Berrenmoral" entgegensett, wenn er ben Starten, ben Gefunben, ben Artverbefferer jum Siege führen will, bann fampft er ebenso wenig für bie felbstfüchtig verfettete Bourgeoifie, wie bas Fontane thut, wenn er - in feinem Meisterroman "Irrungen, Wirrungen" - eine Alltag= geschichte poetisch gestaltet. Bon biefen beiben Bunkten abgesehen, zu benen mein gang fubjektives Urtheil bie Folge verfagt, wird biefe Schrift ben Tag überbauern, als ein bedeutendes Dofument gur Rulturgeschichte ber Sauptstadt und ihrer publiziftifden Bertretung.

Es versteht sich eigentlich von selbst, daß die Schrift totgeschwiegen wurde. Die Angegriffenen, denen neben anderen Niedrigkeiten auch salschenstill, und die Tageblätter waren, verhalten sich mäuschenstill, und die Tageblätter waren zu "vornehm", um von der Sache Notiz zu nehmen. Ausführlichere Besprechungen sind mir nur in den Blättern der Herren von Hammerstein und — Liebssnecht begegnet; der seudale Freiherr, der die "Rreuzzeitung" ohne Furcht vor Regierungblitzen einzig und allein nach seiner sest im frommen Absolutismus wurs

zelnden Ueberzeugung leitet, fand sich wieder einmal mit dem Proletarierführer zusammen. Die Anderen, die sonst so tapfer können schmälen, wann thät' ein armer Junker oder Pfasse fehlen, schwiegen nun ganz still und tobten ihre Entrüstunggewitter an Schienenslickern und Juden-verfolgern aus. Es war ein erhebender Anblick.

Während alle Welt noch ben Beroismus bewunberte, mit bem bie Cliquenhäupter fich niebermachen ließen, mahrend ber Rutlischwur ber Schweigegemeinbe getreulich gehalten murbe, wedten zwei Ohrfeigen ein unfanftes Echo. Herr Ludwig Barnan wollte fie herrn Max Albert Klausner verabreicht haben. Die Berren waren bisher treue Freunde gewesen; sie hatten im Falle Lindau Schulter an Schulter für bas Bute, Bahre, Schone gefochten, - nun prügelten fie fich. Was mar gefchehen, bag fie ben erften Grundfat im Berfehr von Breffe und Theater also vergeffen konnten: Rinblein, liebet euch untereinander? Bier amufante Flugblätter follen uns barüber Austunft geben: I. "Die Affaire M. A. Klausner." (Berfasser: Ludwig Barnan.) II. "Die Affaire Barnan." (Berfasser: M. A. Klausner.) III. "Die Affaire Barnan." (Berfasser: D. A. Rlausner.) IV. "Die Affaire Rlausner." (Berfasser: Lubwig Barnan.) Die Erlaffe batiren aus ber Reit amischen bem 14. Juni und bem 8. Juli 1891.

Herr Ludwig Barnay ist, wie alle Welt weiß, Direktor bes "Berliner Theaters"; Herr M. A. Klausner ist, wie männiglich unbekannt, Rebakteur bes "Berliner Börsen-Courier". Das sind die handelnden Personen in diesem schlagkräftigen Puppenspiel. Herr Klausner ist

ein vielfeitiger Berr. Wie fein Chefrebafteur zugleich Bapreuth und bie Borfe als ftanbiger Gaft und Berichterstatter beehrt, so begnügt sich auch herr Rlausner nicht bamit, politische Leitartikel gegen Bismard und für Bölkerfreiheit in einem talmubiftifch fpitfindigen Stil gu schreiben und gelegentlich für feinen hoben Gönner, ben ruffischen Finanzminister Wyschnegrabety, ein luftiges Rubeltreffen zu liefern, mohl auch in beutschen Reichsämtern fich "inspiriren" zu laffen - o nein: fein Machtgebiet muß größer fein! Rubelfurs und hohe Politik füllt eines Bosa Berg nicht aus. So ift benn ber treffliche Herr Rlausner auch Theater- und Literaturfritifer, und in diefer Eigenschaft hat er icon Dutenbe von Schriftstellern niebergefähelt, Die bem geftrengen Berrn als sittenlos und gemeingefährlich erschienen. Denn im Punkte ber Moral ist er sehr streng — gegen Andere. Uebrigens geht es ben Toten, Die er bestattet hat, fast ausnahmelos recht aut. Rurg: Berr Klausner hat von ben Talenten bes Muley Saffan (Fiesko, Act I, Scene 9) einen hübschen Theil ererbt, und man barf sich nicht wundern, wenn man ihn in ben schwierigsten Fällen und für bie figligften Auftrage zu Rathe zu ziehen pflegt. (S. auch Frang Mehring's Erflärung in ber "Kreuzzeitung" vom 14. October 1890.)

Diesmal aber hat er seinen Meister gefunden. Eines schönen Junitages las Herr Direktor Barnay im "Börsen-Courier" eine sehr schlimme Kritik der ersten Aufführung von Shakespeare's drittem Richard. Die Kritik trug, da Herr Isidor Landau, der aus der Seele der Theaterbirektoren heraus, milbfühlend und mitleidig, zu schreiben

pflegt, verreift war, die wohlbekannten Initialen D. A. R. Berr Barnay wurde fehr nervos, benn Berr Rlausner hatte an bie im Prozeß Rainz gerichtlich festgestellte Thatsache erinnert, daß an gewissen Abenden von ber Direktion bes "Berliner Theaters" genau "239 Freibillets an eine Claque" vertheilt werben. Nun aber erinnerte auch herr Barnan fich ber intereffanten Thatfache, bag Berr Rebatteur Rlausner zu feinen eifrigften Freibilletabnehmern gehört hatte, bis ihm endlich bas unverbroffen ausgenütte Privilegium entzogen worben war. Der ichlaue Direktor ließ nachforschen und fanb, daß an herrn M. A. Klausner im Laufe von brei Jahren 314 Freibillets ausgehändigt worden waren, von benen - nach ber völlig glaubwürdigen Berficherung bes Kaffirers - höchstens 40 nachträglich bezahlt mur-Bleiben alfo 274 Freibillets. Ferner behauptete ber Raffirer bes "Bictoriatheaters" - und feine Behauptung ift nicht angefochten worben -. Berr Rlausner habe von bem Ausstattungtheater mahrend einer Zeit von zwei Jahren minbeftens 832 Freibillets bezogen. Macht gufammen 1106 Freibillets in zwei Sahren.

Ueber die weiteren Ereignisse können wir rasch hinweggehen. Auf sehr gravirende Indicien gestützt, behauptete Herr Barnan, Herr Klausner habe durch die böse Kritik der Richardvorstellung "seine Brivatrache wegen gestrichener Freibillets gekühlt". Herr Klausner nennt Herrn Barnan daraushin einen "unverschämten, verläumderischen Lumpen" und liest den betressenden Injuriendrief seinen Getreuen im Literaturcase vor. Herr Barnan ringt sich, wie er sehr niedlich schreibt, "in

ichlaflofen Nächten und ichmerzvollen Stunden" einige Mäßigung ab und leitet bie Beleibigungeflage ein. 3m Sühnetermin hat Berr Rlausner bie eble Dreiftigfeit, von herrn Barnay eine Buge von 8000 Mart - und amar nicht in Freibillets! - und obenbrein eine "bemuthige Abbitte" zu forbern. Was nun gefchab, ift in nächtiges Dunkel gehüllt. Berr Barnan brudt: "3ch fragte herrn Klausner hierauf nochmals ausbrudlich : Bleibt alfo ber Lump auf mir figen ? und als er bies lächelnd bejahte und bamit bie fchriftlich ausgefprochene Befdimpfung in Gegenwart bes Schiebsmannes und eines von mir mitgebrachten Reugen mir in's Geficht wiederholte, war ich nicht mehr Berr meines Bornes und ohrfeigte Berrn Rlausner rechts und links, wie er es verbient hatte." Zwei Manner, barunter ber wunderliche Schiedsmann mit bem noch wunderlicheren Umtefiegel, bestätigten bie "fcallenben" und "tüchtigen" Ohrfeigen. Berr Rlausner aber brudt: "Ich versichere hiermit auf mein Chrenwort, bag bie Sand bes Serrn Barnan meine Wange nicht berührt hat. . . . Wer mich fennt, weiß zur Benüge, bag mein Temperament bie Berhinderung einer fofortigen und unauslöschlichen Revanche nicht zugelaffen hatte."

Ich genieße nicht ben Borzug, Herrn Klausner und sein Revanchetemperament zu kennen; aber es scheint mir auch ganz außerordentlich gleichgiltig, ob geohrfeigt wurde oder nicht. Der Unbefangene gewinnt den Eindruck, daß Herr Klausner in der That geschlagen und an dem Versuch einer "unauslöschlichen Revanche" durch die dazwischen tretenden Zeugen verhindert worden ist. Ein

solcher Schlag schänbet nicht, und wenn ihn zehn Mal ein sehenswerther Schiedsmann amtlich bescheinigt. Ohreseigen sind überhaupt keine durchschlagenden Argumente und durch einen Preißringkampf wird sich Schuld und Unschuld der feinblichen Brüder Barnan und Klausner auch nicht feststellen lassen. Nicht die Körperkräfte der mit Recht so geschätzten Herren interessiren die Dessent-lickeit, wohl aber das Verhältniß von Presse und Theater, wie es hier an einem schallenden und tüchtigen Beispiel sich darstellt.

Herrn Barnay ist nach seiner schiedsmännlichen Helbenthat der Muth etwas gesunken. Er versucht, um es mit der Presse und insbesondere mit dem ihm "seit vielen Jahren befreundeten Redakteur Herrn Dr. J. Landau" nicht ganz zu verderben, seinen Zwist als einen rein privaten hinzustellen, der mit den Beziehungen zwischen Theaterdirektor und Rezensenten nichts zu schaffen hat. Da war der Kluge klug genug, nicht klug zu sein. Nicht den Privatmann, sondern den Kritiker Klausner hat er einer ehrlosen Handlung beschüldigt und der Kritiker hat ihn deshalb beschimpst. Als er den Kampf mit dem Klausner begann, da hat Herr Barnay — vielleicht undewußt und wider Willen — an einen der saulssen Flecken in unserem Theatergetriebe gerührt. Und das ist vorläusig seine beste Direktionsleistung.

"Wir wollen keinen Zweifel barüber laffen, daß es nicht die anständigen Publizisten sind, die in unersätt= lichem Freibillethunger alltäglich vor den Thüren der Theaterdirektoren winseln, die kleine und große Schausspielerinnen für ein Reklämchen erobern, dei Beleuchs

tungproben festeffen, einem eitlen Romöbianten jubiliren helfen und bie Bühnenleiter tributpflichtig machen, burch Aufbrängung von Prologen, Studen, Schaufpielerinnen, Bearbeitungen und Ueberfetzungen." Diefen Sat burfte ich rund ein Sahr vor bem Fall Rlausner fchreiben, benn bamals mar es mir längst schon bekannt, welche schwere Kontributionen bie Berliner Bühnenleiter einem Theil ber Brefleute zu bezahlen haben. Das Suftem Rlausner bebeutet faum eine Ausnahme von ber Regel. Neben ben Premierenbillets, über beren Berechtigung man meinetwegen streiten mag und von benen manche Blätter feche, acht Stud und barüber tonfumiren, merben auch an gewöhnlichen Abenden, an benen von einem fritischen Bflichtbesuche nicht bie Rebe fein tann, ziemlich regelmäßig Freibilletgefuche ber Rebaktionen ben Theaterfassirern überreicht. Dit biefen Freipläten werden Berwandte ober Bekannte beglückt, mitunter auch, eine erweisliche Thatsache, unbequeme Gläubiger vertröftet ober befriedigt \*). Und bann verwundert und entrüftet sich Herr Rlausner, ber angeblich für die Angestellten bes "Borfen-Courier" gebettelt haben will, noch barüber, bag Berr Barnan "bie Gewährung von Freibillets mit Besprechungen feines Theaters in Zusammenhang brachte". Als ob Berr Barnan bie jammerlich überfetten Ginakter und bie einen Werth von mehr als 800 Mark barftellenden Bettel= zettel bes herrn Klausner aus angeborener herzensgüte

<sup>\*)</sup> Bier Monate, nachbem diese Worte geschrieben waren, stellte Herr Dr. Wehring im "Borwärts" sest, daß Herr Klaußener an einen seiner Gläubiger "wöchentlich im Durchschnitte 10 bis 12 Theaterbillets im Preise von 30 bis 40 Mark" gesliefert hatte!

honoriren follte und nicht in ber felbstverftandlichen Unnahme, burch Gefälligkeiten gegen ben Rebakteur bas in ben Borfen= und Buhnencouliffen beliebte Blatt zu Dank Jebem Unbefangenen muß es als eine zu verpflichten. wunderbare Dreiftigfeit erscheinen, wenn ein Rritifer einen Theaterbirektor rauh anvackt, von bem er fich gang gemuthlich, als mußte bas fo fein, Gelbaefdente machen läßt, um Onfel und Tante ober ben ungebulbigen Schneiber ju erfreuen. Ich möchte wirklich nicht pathetisch werben; aber ich bente, es verfteht fich von felbft, bag eine ehrliche Kritik erft ba anfängt, wo bergleichen unfaubere Bettelbeziehungen völlig ausgeschloffen find. Und ich bin für biefe Ueberzeugung ber Buftimmung meiner anständigen Rollegen, beren es auch in Berlin glüdlicher Weise noch einige gibt, gewiß. Man schimpft auf bie Offigiofen, die fich von ber Regierung ober von induftriellen Berbanden subventioniren laffen, und in ber Runftfritit foll ein fcmieriges Bettelgewerbe erlaubt fein?

Freilich, bas Aergerniß kommt von oben. Wenn ber Berein "Bertiner Presse" — bem Mehring beshalb empsiehlt, sich gefälligst "Alingelbeutel" ober auch "Schnorralia" zu nennen — von reisenden Gastspielern und von Kunstpächtern Almosen ersleht, wenn er auf Kosten der Theaterdirektoren und Schauspieler seine Kassen siele sitten lernen? Es war denn auch der Gipfel der Komik, daß der Fall Klausner vor daß sogenannte Schrengericht der "Berliner Presse" kam. Die Herren Schrenrichter traten abermals stockernsthaft zusammen und sprachen Herrn Mag Albert Klausner des bingunglos frei. Das war ein harter Schlag für Herrn

Barnay, der vor demselben Chrengericht im Vorjahre so wacker Zeugniß abgelegt hatte; aber der Schlag traf auch Herrn Klausner empfindlich, denn die große chemische Waschanstalt für fleckig gewordene Journalisten Reputationen hat sich allmählich eine heitere Verühmtheit ersworden, und ich sehe wahrlich schon die Zeit, da auch der Jüngstgereinigte über's Weltmeer ziehen wird, im eigenen Salonwagen, mit eigener Badewanne und eigener Bedienung. Namentlich die Badewanne sollte er ja nicht vergessen, denn Reinlichkeit ist auch für einen Kritiker das halbe Leben.

Die Theaterbirektoren aber mögen fortan die Freisbilletgesuche der Klausneriden erbarmunglos in den Baspierkord wersen. Denn, Dank den Ersahrungen des letzten Jahres: die Diskreditirung des einst so stolken Theaterringes hat so reißende Fortschritte gemacht, daß die Lobsprüche der annoch Ueberlebenden nachgerade gesfährlich zu werden beginnen. Es ist traurig, aber wahr: das Publikum hält uns bereits Alle für — Mitglieder des Bereins "Berliner Presse"! Und es erwartet den Gegendeweis, den ich für mein armes Theil heir zu liesern versucht habe.

In Nr. 33 ber "Gegenwart" vom 15. August b. J. hatte ich meine Ansicht über ben "Fall Klausner" ausgesprochen und es babei als besonders komisch bezeichnet, daß auch dieser Fall vor die Ehrengerichtsbarkeit des Vereins "Berliner Presse" gebracht worden ist. Meine Charakteristik des vom Verein beliebten Verssahrens hat nun ein Entrüstungskürmchen erregt, das bei einem sestlichen Abendessen sehr plöplich ausbrach.

Biergig bis fünfzig Bereinsmitglieber maren erfchienen, und zwei entrufteten fich in bebenklichem Dage gegen mich. Auf Bunfch eines britten Entrufteten, ber Babens halber noch abwesend mar, hat nun, wie bem Berein nahestehenbe Blätter miffen wollen, ber Borftand gegen mich als Verfaffer bes fürchterlichen Artifels ben "Strafantrag" gestellt. Auch barüber icheinen nun wieber andere ehrenwerthe Männer sich entrüstet zu haben. Und wirklich mare es merkwürdig, daß bie Preffe felbst bas Beifpiel gerichtlicher Schritte gegen publiziftische Leiftungen gibt, wenn eben ber Berein "Berliner Breffe" irgendwie eine Bertretung journaliftischer Berufsintereffen barftellte. Davon aber fann feine Rebe fein. Diefer Berein ift ein geselliger Klub, und man kann von ihm nicht einmal verlangen, bag er publiziftifche Gebräuche höherer Ordnung fennt. Die Berren haben ihren "Strafantrag" auch auf ben verantwortlich zeichnenben herrn Berleger ber "Gegenwart" ausgebehnt, benn fie konnten und fonnen nicht miffen, daß ich weber vom herrn Berausgeber noch vom Berrn Berleger jemals in meiner Gelbftanbigfeit beeinflußt merbe.

Das Recht auf Strafanträge kann also bem Berein "Berliner Presse" ganz gewiß nicht beschränkt werden und, was mich betrifft, so hätte ich um so weniger Neigung, dem Vorstand in's publizistische Gewissen zu reden, als er mir durch seinen Strafantrag eine wahre Herzensfreude bereitet hat. Schon das Wort "Strafantrag" hat mich mit heiterer Zuversicht belebt. Es ist ja an sich schon undenkbar, daß der vor der Deffentlichsteit schwerer Mißbräuche beschuldigte Verein "Berliner Presse" eine Klage wegen formaler Injurie anstrengen

könnte. Ein hervorragender Jurist hat einmal als Staatsanwalt gesagt: "Die gewonnene Beseibigungsklage gibt dem Kläger nicht das Recht, zu sagen: man hat mich fälschlich beschuldigt, sondern nur: man hat von mir beseidigende Thatsachen erzählt." Und weiter: "Der durch Ungerechtigkeit Empörte klagt wegen Berseumdung, wegen sormaler Beseidigung nur der durch die Beröffentslichung der unbequemen Wahreit Geärgerte." Da aber zu manchen Zeiten manchmal Mancherlei möglich ist, so war schon der verheißene "Strasantrag" mir ein Labsal. Und ich freue mich bereits auf den umfassenden Wahrsheitbeweis, den ich zur Erhärtung der von mir unter meinem Namen erhobenen Beschuldigungen antreten werde.

Bon ben Borftandmitgliedern bes Bereins "Berliner Preffe" ift mir fein Gingiger befannt, und nur ein vollendeter Tropf kann mir baber ben Borwurf perfonlicher Gehäffigkeit machen. Wenn ich, und zwar nicht zum erften Male und gewiß nicht als Erfter, mit aller burch bie Bebeutung ber Sache gebotenen Rudfichtlofig= feit ben Berein angriff, fo gefchah es, weil biefer Berein, ber fich jett als Richter über journalistische Chre und Sitte aufspielen will, nicht nur in feiner Mitte und unter feinen Ehrenrichtern Manner von beflecter Ber= gangenheit und übelm Rufe bulbet, sondern auch die Pregbettelei an ben Thuren ber Theaterdirektoren und Schauspieler in ein gar herrliches Spftem gebracht hat. Ift nicht herr Sonnenthal als "Wohlthater ber Breffe" antoastirt worben, weil er, in leicht zu burchblidenber Absicht, bem Berein "Berliner Breffe" aus feinen Berliner Gaftfpieleinnahmen ein Gefchent von fage Sarben, Apoftata.

und ichreibe 3000 Reichsmart gemacht hat? Sat nicht Berr Friedrich Saafe bei Beginn feines letten Gaftfpiels mit einem entzudenben avis aux critiques bie bochfte ber zu erzielenden Ginnahmen bem Berein "Berliner Preffe" in Aussicht gestellt? Werben nicht alljährlich bie Theaterbireftoren zu Benefizvorstellungen für biefen Berein gepreßt? Saben wir nicht gelefen, biefer ober jener Dime habe feine Mitwirkung bei folchen Borstellungen "zugefagt" — was boch wohl eine vorherige Aufforderung bedingt - und badurch einen Anspruch auf ben "Dant ber Breffe" erworben? Ift nicht bunbig und aftenmäßig festzustellen, bag wieberholt vom Berein "Berliner Breffe" um berartige Beranftaltungen petitionirt worben ift? Und hat man nicht noch in ben letten Tagen uns in allen Blättern berichtet, man habe für bie Gafte vom literarischen Rongreß bei fammtlichen Berliner Theaterbirektoren Freibillets ausgewirkt, b. h. erbettelt?

Im Berein "Berliner Presse" haben biejenigen Zeitungen ihren Stützpunkt, die "allwochentäglich", wie Herr Klausner so hübsch sagt, die Theaterdirektoren mit unersättlichem Freibillethunger drangsaliren und über deren Interna wir und gelegentlich des Strafantrages in ausssührlichster Ausssührlichkeit unterhalten könnten. Im Berein "Berliner Presse" können Ehrenrichter, unter denen der von Franz Mehring und Otto Glagau öffentlich gebrandmarkte Herr Julius Schweizer pranzt, ihr Urtheil auf die Aussagen solcher Zeugen gründen, die durch schwunglos wahrhaftige Angaben sich selbst und die Blätter belasten würden, von denen sie ernährt werden.

Im Berein "Berliner Breffe" fann ein Theaterfritifer freigesprochen und als untabelhafter Genoffe anerkannt werben, ber in zwei Jahren von zwei Theatern - bie anderen schweigen noch - 1106 Freibillets bezogen und bas Theater "verriffen" hat, bas ihm "feine Freibillets" entzog. Und biefer Berein follte nicht als große demifche Waschanstalt für flectia gewordene Nournalisten-Reputationen beitere Berühmtheit erworben haben? Sa, haben benn bie herren nicht Mehring's Brofcuren, nicht bie "Kreuzzeitung", ben "Borwärts", bie "Germania", ben "Reichsboten", bie "Danziger", bie "Königsberger", bie "Rheinisch-Westphälische", Die "Kölnische Bolkszeitung" e tutti quanti gelesen, in benen Stoff zu unzähligen Strafantragen ber Erlöfung harrt ?! Auf Bunich bin ich gern bereit, ihnen bie betreffenben Rummern noch nachzuliefern, auf daß bie Entruftungfturme nimmer ermatten.

Aber es ist mir schon recht, ben Kampf allein auszusechten. Und allein werde ich ja nicht einmal im Treffen stehen. Bon getreuen Helfern am Werke der Preßesäuberung abgesehen, — auch im Verein "Berliner Presse" sehlt es zum Glück nicht an ständigen Elementen, die seit langen Jahren mit leider nur allzu bequemem Verdruß auf dieses den journalistischen Beruf arg diskreditirende Treiben schauen. Mit ihnen und mit tausend ehrenzwerthen Zeitungschreibern im Neich weiß ich mich eins in der Ansicht: Der Journalist, der vom Theatersdirektor und vom Schauspieler Almosen an Baargeld oder an Freibillets erfleht oder auch nur annimmt, der handelt genau so

recht und so schlecht wie der Richter, der von den Parteien sich bestechen läßt. Und da es solche Richter in Preußen und Deutschland nicht gibt, so sehe ich in heiterer Ruhe und im lustigen Borgefühl eines guten Kampses der Zeit entgegen, wo mir der Berein "Berliner Presse" den Wahrheitbeweis für alle von mir erhobenen Anschuldigungen auferlegt. Es kann eine ausgebehnte und lehrreiche Unterhaltung werden, deren Borgeschnack schon die jest von putigen Bürschen gegen mich geschleuberten Kothklümpchen mich mit wohligem Behagen betrachten läßt, als adminikulirendes Beiwerk zu einem Gericht, auf das ich recht lange schon mich gefreut hatte und bessen große und kleine Propheten allen Unspruch auf meine Dankbarkeit erworben haben.

7. 9. 1891.





IX.

## Der heilige Bock.

ahrpreisermäßigungen im Bersonenverkehr werben nur für die Berliner Bororte eingeführt;
in der Straße spielen die Kinder Eisenbahnunfall; der Semmelumfang schwindet in entsetzender
Brogression: das ist nicht sehr ermuthigend für Einen,
der gern reisen möchte, und am wenigsten, wenn der
Eine nicht ein nothleidender Landwirth, sondern nur ein
Hungerkandidat ist. Aber am Ende ist es auch besser
so; denn die satirische Blitzkraft und die wilde Grazie
des unermeßlichen Geinrich Geine müßte besitzen, wer

Nicht von Aachen nach Hamburg brauchte ber neueste Aristophanes sich zu bemühen; sein Vaterland würde größer, seine Wegstrecke bedeutend fürzer sein. Auf der großen Rheintour könnte er, wenn er einen jener höllisch verschmitten Zuschlagcoupons löst, für die unsere Kom-

bem Bintermärchen best rabikalen Ariftokraten nach fiebenundvierzig Jahren ein Bendant schaffen wollte: Deutsch-

Ein Sommermärchen.

Ianb.

binationsregierung allweislich geforgt hat, bequem Frantfurt und Trier besuchen, Die beiben Bunberftabte biefes feuchten Sommers. Zwischen beiben liegen neunzehn Jahrhunderte, eine hubsche Spanne Beit. Denn in ber bischöflichen Residengstadt bes herrn Korum wird ber ungenähte Rod Chrifti ausgeftellt, mahrend bie Geburtftabt ber beiben beutschen Dichter Wolfgang Goethe und Ludwig Fulba ber elektrischen Kraft einen leuchtenben Balaft erbaut hat. Sier eine Maffenanhäufung von maschinellen Betrieben, von Motoren und Batterien, von Accumulatoren und Dynamos, bort, im funstvollen Spiegelichrein, auf weißer Seibe ber beilige Rod; bier bas mobernfte Pringip ber Kraftübertragung und Kraft= vertheilung, bort, in muftifchem Beihrauchgewölf, ber einfältig frumbe Reliquiendienft. Da ließe sich benn wohl mancherlei Nachbenkliches und Betrachtfames aufzeichnen, und nicht zulest gabe ber Erfolg zu finnen und ju fcmungeln, ber Erfolg, ber fo beutlich für Trier fpricht. Die Frankfurter mögen auf Die Bahl ihrer Musftellungbefucher mit Fug ftolz fein; gegen bie 600,000 Bilger fommen fie boch nicht auf, bie lange vor ber Eröffnung ichon für bie Trierer Ausstellung fich angemelbet hatten. Bifchof Korum fiegt über Ebison, ber Internationalismus ber Naturwiffenschaft wird geschlagen burch ben internationalen Katholizismus. Und bas gefchieht im aufgeklärten Staate ber Leffing und Friedrich und Nicolai, an ber Neige bes miffenschaftlichen Jahrhunderts. Mag die hochmüthige Modernität sich bamit abfinben.

Wenn ich die Wahl hätte, ich ginge auch nach Trier.

Bon ber eleftrischen Ausstellung tann man lefen; bas Fortwirken ber Legende läßt nur an Ort und Stelle fich erlauschen, aus Miene und Blid und Ton ber Glau-Bas verfcblägt es, ob Sybel und feine Rach= treter die Unechtheit des Trierer Gewandes erwiesen haben, ob irgend ein Bapft irgend einmal für ben an= geblich noch ungenähteren Rod von Argenteuil entschieben hat: ben 600,000 Bilgern ift ber Rock echt, ben ihnen herr Rorum zeigt, fie glauben an ihn, fie betaften ihn mit ehrfürchtigem Finger und brünftiger Lippe, und auf Bunder werben fie nicht lange zu warten haben. Denn bas Bunder ift bes Glaubens liebstes Rind, hat ein Frankfurter gefagt. Beil an bie Botichaft ihm ber Glaube fehlt, gruft Fauft in mondbeglangter Ofternacht Die einzige Phiole: weil fie in jedem mephistophelischen Sofuspofus ein Bunder feben, ift ben platten Burichen in Auerbach's Reller fo kannibalisch mohl, gleichwie fünfhundert - Bilgern.

Einerlei, woran ber Glaube sich klammert. Der Dragoman, ber mir die Herrlickeiten von Kairo in sein ohne Erwiderung geliebtes Französisch übersetze, litt an gräßlichem Zahnschmerz, den auch die reichlich gespendeten Kyriazi-Cigarretten nicht zu bannen vermochten. Tropedem sagte der braune Kerl tapser sein erklärendes Sprücklein auf, und er suchte es sogar durch beinahe ketzeische Scherzchen zu würzen. Als wir aber in die von der Citadelle umschlossen neue Wosche gelangt waren, vorbei an der vereisten Rüchternheit der englischen Besatung mit ihren starr gloßenden Schilling-Gesichtern, da winselte der slinke Araber um Urlaub. Während ich die Alabaster-

wände befah und von ben wundervoll schlanken Mina= rets auf die weißlich alübende Stadt Mohammed Temfik Paschas hernieberschaute, hatte mein Freund Muftapha sich auf ben Teppich gesetzt und mit vielen Gestifulationen, mit Ropfbeugungen und verzudten Bliden feine Roran= sprüche abgehaspelt. "Very good à présent, les dents," fagte er mir, als wir am Ausgang bie Strohfchuhe und bas Backschich abgaben, und ich glaubte feiner grinfenben Berficherung. Er hatte fich eben auf feine gang besondere Beife in Efftase verfett, und bie bleibt noch immer bas einzig wirksame Mittel gegen Zahnweh. Und jebenfalls ift ber Aufenthalt in bem fühlen Bunderbau bes Bropheten einem Warteftunden beim Zahnarzt vorzuziehen; auf einem orientalischen Teppich fitt es fich behaglicher als in bem Schredenstuhl mit bem Ropfflemmer; reli= giöfe Schwärmerei wirft nachhaltiger noch und sicherer als das beste Chloroform, und die Folgen beider Beilmethoben pflegen bie gleichen zu fein: Befreiung vom stechenben Schmerz und füßlich fabe Umnebelung ber geiftigen Rräfte.

Nicht verspotten: beneiben sollte man die nach Trier Wallsahrenden, benen für einen kleinen ober lieber noch großen Beitrag zu den Domreparaturkosten und zur besseren Ernährung des armen vatikanischen Gefangenen ein ihrer zahlungfähigen Wohlthätigkeit entsprechender Ablaß ober auch ein eigens für sie bestelltes Wunder verheißen wird. Selbst der Geschäftsatholizismus, der da in Gesuchen um Schanksonzessionen, in Reklamebildern und Meßlustbarkeiten zum Vorschein kommt, ist in seinen Wirkungen auf den Geldumlauf gar nicht so fürchterlich.

Und mas ben Glauben angeht, fo fcheint mir ber Standpunkt von Angenarubers Steinklopferhanns ber richtiafte. Als man ben froben Bantheisten um feine brei Rreuze für eine Buftimmungabreffe an Döllinger und für ben Brotest gegen bas Unfehlbarkeitbogma bebrängt, ba weigert er feine Unterschrift und meint zum Großbauern: "Saft Du bisher 's gange Pfund 'glaubt, werb'n Dich bie paar Loth Rumag a nit umbringen." Das ift feine Strafenmeisheit: mer bie fammtlichen Bropheten, Evangelisten und Bfalmisten buchstabengläubig verbaut hat, ber fann auch noch ein bischen Unfehlbarkeit und etliche ungenähte Röcke mit in ben Rauf nehmen. benn bie Grenze? Den Stoder und Rorum find bie Döllinger und harnack und Egiby für Reit und Emigfeit verbammte Reger, und zugleich trifft von ber porgeschrittenen Erfenntniß fie ber Borwurf ber Salbheit. Gerade biefe Entschloffenheit, alles, auch bas Unglaub= lichfte, gläubig hinzunehmen, gibt bem Ratholizismus heute noch feine Weltmacht und erklärt ben Trierer Erfola.

Und, wenn wir einmal ganz aufrichtig sein wollen: glauben wir etwa nicht an heilige Röcke, wir Rationa-listen und Protestanten und Atheisten? Das ist ein wunderlich' Kapitel. Einem Kanadier möchte am Ende, was wir monarchisches Gefühl nennen, nicht weniger seltsam erscheinen als uns die blinde Andacht der Rockschrer von Trier und Argenteuil. Daß von Gottes Gnaden einem sterblichen Menschen, und sei er noch so jung und unersahren, die hohe Einsicht verliehen ist, weise über die Geschicke von Millionen zu entscheiden und —

felbst in Berfaffungstaaten - ju bestimmen, ob Rrieg fein foll ober Frieden: Das zu glauben, heute noch. nach vieltaufenbjähriger Erfahrung, nach Nero und ben Ludwigen von Franfreich und Bayern, heischt gang gewiß auch ein gerütteltes Daß von ehrfürchtiger Religion. Auch fonst gibt es noch allerlei beilige Rode, civile und militarische, benen man, find fie nur von einer hoben Obrigfeit ober von ben nicht immer getreuen Ministranten ber Preffe amtlich abgeftempelt, ehrerbietigen Gruß und scheue Andacht niemals verfagt. Bas unter bem fafrofantten Rod ftedt, banach wird nicht erft lange gefragt: Sier ift ein Wunder, glaubet nur! Und wer am hellen Tage mit Bilatus ift und mit ben Rabikalen, ber ichleicht manchmal bei nächtlicher Weile, wie jener berüchtigte Nicobemus, zum Deifter und läßt fich "infpiriren". Die Frommen von Trier haben minbeftens ben Muth ihres Aberglaubens: Chrifti reine Lehre bekummert fie nicht, von feinem verschliffenen Gewand aber erhoffen fie Beilung. aute Geschäfte und billige Rartoffelpreife.

Weil im Falle Jefus die hohe Obrigkeit den Amtstempel versagte, galt der Rock erst, als der Gottmensch am Kreuze hing. "Die Kriegsknechte aber, da sie Jesum gekreuziget hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Theile, einem jeglichen Kriegsknecht einen Theil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenähet, von oben an gewirket durch und durch. Da sprachen sie unter einander: Laßt uns den nicht zertheilen, sondern darum loosen, weß er sein soll . . . Solches thaten die Kriegsknechte." So schloß, Johannes und seine christlichs sozialistischen Genossen berichten es uns, der erste Kreuzzug

gegen Bharifaer und Bankiers mit einer Rreuzigung nicht nur, fonbern obenbrein auch noch mit einer regelrechten Lotterie ab, kongessionirt und wohlgefällig betrachtet von ber Regierung Gr. Röniglichen Sobeit bes Herrn Landpflegers. Man braucht nur an bie bevorstehende Ausspielung ber beiben Nyanza-Dampfer, bekannt unter bem aludlichen Titel: "Deutsche Antifflaverei-Geld-Lotterie", zu benten, um ber Rulturerrungenschaften von neunzehn Sahrhunderten ftolz fich bewußt zu werben. Die Rrämer und Gelbwechsler haben längft wieber ihren Einzug in die Tempel gehalten, Pharifaer und Schriftgelehrte geben ben Ton an, aber wir haben ben Bwischen= handel erfunden und die Antheilscheine, bis gum Bierundsechziaftel binab, wir haben bie Rolletteure, ben Totalifator, bas Inferat. Lauter vortreffliche und bochft moberne Dinge, von benen bie begrenzte Ginfalt ber jerufalemitischen Rriegefnechte fich nichts träumen ließ.

Der Hauptgewinn aus jener ersten bibelhistorischen Lotterie wird jetzt ausgestellt, und Herr Korum macht für Dich die Honneurs, "der Du die Welt erlösen geswollt, Du Narr, Du Menschheitretter!" Noch einmal dürste, wenn er die elektrische Zeit erlebt hätte, Heinrich Heine seinen armen Vetter beklagen, den man an das Kreuz schlug und von dessen hinterlassenschaft jetzt eine stattliche Klerisei es sich wohl sein läßt. Sinen melanscholisch bitteren Brief dürste er schreiben und zum knausernden Freund Campe sprechen: "In meinen gesammelten Werken lasse ich Dir einen heiligen Rock, aber warte gefälligst mit dem Honorar nicht, die ich ganz tot bin." Und vielleicht, himmlisch charakterlos, wie er war, brächte

er es fertig, aus ber Matratengruft sich bis nach Trier zu schleppen und um ein Kevlaar-Wunder zu beten mit den Einfältigen, die der Glaube so selig macht, wie es fein Accumulator und kein Kinetograph vermag.

18. 9. 1891.





X.

# Das goldene forn.

Ein Berir-Spiel.

Ort ber Handlung: Jeber europäische Staat. Zeit ber Handlung: Bor jeder Einbringung jedes Reichsetats.

I.

nmittelbar vor Redaktionsschluß geht uns burch einen eigenen Drahtbericht unseres Londoner Berichterstatters eine Melbung zu, die nicht versehlen wird, die öffentliche Meinung in ganz Europa und besonders in unserem Baterlande zu erregen und zu deunruhigen. Der englische "Humbug«, ein als zuverlässig bekanntes Blatt, dem man wohl nicht mit Unrecht intime Beziehungen zum Kabinet Salisdury nachsagt, melbet aus Constantinopel vom 29. d. Mts.: "Die Pforte hat sich in der Dardanellenstrage den russischen Forderungen bedingunglos unterworfen. Der Triumph des Botschafters Nelidow ist ein vollkommener. Die Meerengen werden in Zukunft für die russischen

Rriegschiffe offen sein, für die Rriegschiffe anderer Nationen aber gesperrt bleiben. Der englische Botschafter Mr. White ift vom Gultan feit feiner Rudfehr vom Sommerurlaub noch nicht empfangen worben. Lord Salisbury bot ber Pforte bie Wieberaufnahme ber Berhandlungen über bie Räumung Aegyptens an. Wir geben bie uns in letter Stunde zugehende Nachricht mit allem Borbehalt wieder. Sollte unfere mehrfach bereits ausgesprochene Bermuthung sich bestätigen und bie francoruffische Berbrüderung zuerst am Begenkeffel ber orientalischen Frage ben Sebel anseten, bann ftanben wir in der That vor fehr ernsten und folgenschweren diplomatischen Berwickelungen, bie es als besonders gerathen erscheinen laffen burften, unfer Schwert icharf und unfer Bulver troden zu halten. Um fo bedauerlicher aber ift es, daß die Regierung durch bie im Interesse einer habfüchtigen Minderheit aufrecht erhaltene Bertheuerung ber nothwendigften Lebensmittel . . . . . . fclimmfte Erb= schaft aus ben übermunbenen Tagen bes Suftem Bismard . . . . . . wohlfeile und ausreichende Ernährung . . . . . . . alle, ohne Unterschied ber Bartei und bes Bekenntniffes, in festgefügter Phalang bem Unfturm ber gewiffenlosen Friedenstörer Trot bieten, beren Maulwurfsarbeit jett am golbenen Sorn bas geeignete Erbreich gefunden zu haben icheint."

(Baterland. 3tg. vom 31. Auguft.)

### П.

"Wie wir schon, und zwar vor allen anderen hauptftäbtischen Blättern, in unserer gestrigen Abendausgabe — burch ein ausführliches Telegramm unferes befonders gut informierten Spezialforrefpondenten - melben fonnten, hat die Pforte vor ber Anmagung ber garifden Despotie eine nicht eben sonderlich graziofe Aniebeugung erekutirt. In unferer heutigen Morgenausgabe maren mir, und zwar früher als alle übrigen Preforgane ber Reichs= hauptstadt, in ber Lage, einen von besonbers geschätter Sand uns übermittelten Auffat bringen zu fonnen, ber ben Einbrud mieberspiegeln burfte, ben bie fenfationellen Ereianiffe am golbenen Sorn auf unfere leitenben Rreife gemacht haben, benen unfer herr Mitarbeiter näher fteben burfte, als bie fammtlichen Mitarbeiter fammtlicher übriger reichshauptstädtischer Zeitungen. Ingwischen hat burch bie - unter ben letten Nachrichten unseres heute besonders reichhaltigen Morgenblattes bereits mitgetheilte - Melbung ber als besonders zuverläffig befannten Telegraphenagentur "La Blague" unfere in jebem Sinne querft gebrachte Darftellung ber Situation noch eine befonbers intereffante Erganzung erfahren. Offenbar be= ginnt die unnatürliche Berbrüberung von barbarischer Autofratie und atheistischem Republikanismus Frencinet'scher Observang bereits gefährliche Früchte zu tragen, und es zeigt fich, wie schlecht ber von feinen reptilisch großgefäugten Rorybanten einstmals jubelnd umheulte Rapell= meister von Friedrichsruh bie gellenden Tonmassen bes europäischen Orchesters abgestimmt hatte. Bu bem Nachfolger bes "großen" (sic!) Mannes, ber fich jest bis zu keifenden Berunglimpfungen gegen einen mahrhaft großen Toten erniebert, zu herrn von Caprivi hegen wir, als Gr. Majestät allergetreueste Opposition, bas Bertrauen, . . . . . burch frivole Minirer bes ftolgen Eiffelthurmes bes Weltfriebengebantens aeschaffenen Schwierigkeiten Berr merben und ben brobenben Orfan im fübofteuropäischen Wetterwinkel - von bem wir eine betaillirte Karte in unserem nächsten Morgenblatt, also vermuthlich por allen anderen publiziftischen Bertretern ber öffentlichen Meinung, bringen werben - noch rechtzeitig zu beschwören miffen mirb. Schlechterbinge unbentbar aber erfcheint es uns, bag unfere Regierung, beren Friedensliebe, Gerechtigfeit und Umficht wir lebhafter als alle anderen Oppositionsorgane anerkannt haben, im Angesicht bes sich bebenklich umbufternben Borizontes Magregeln aufrecht erhalten fonnte, bie aus ber traurigsten Epoche eines unerfättlichen Protektionismus und überkommen find. Die ftrupellofe Brotvertheuerung bes armen Mannes . . . . . außer bem schwiegermütterlich gantfüchtigen Peliben aus bem Sachsen= walbe feinen ernsthaften Bertheibiger mehr. Feinde ringsum . . . . . ber unblutige Lorbeer bes Brot= verbilligers Robert Beel . . . . unsere Abendnummer vom 27. August . . . . an's Baterland, an's theure, foließ Dich an . . . . . fürchten Gott, fonst nichts auf biefer Welt . . . . . . dauvinistische Phrasentrunkenheit . . . . . . unferer Pflicht als größte und gelefenfte Beitung . . . . . auch nach bem Quartalwechsel . . . . . rechtzeitig zu erneuern . . . . . . Es brauft ein Ruf wie Donnerhall !"

(Mottenburger Tageblatt vom 1. September.)

### III.

"Ift bie Saat icon reif und foll biefer für bie Bolfsernährung fo ungunftige Sommer einen blutigen Erntesegen bringen? Much heute noch ift biese bange Frage eine offene. Zwar ift jener Theil ber viel erörterten » humbug . Melbung, ber bie Bereitwilligkeit Lord Salisbury's zur Aufrollung ber ägyptischen Frage verfündete, bereits widerrufen worden, und es hat fich gezeigt, bag unfere fofort geaugerten Bebenten mohlbegründete maren. In ber Sauptfache aber liegt bis heute eine Berichtigung nicht vor; im Gegentheil haben ernfthafte Blätter und hat ber offiziofe Draht bie alarmirenbe Nachricht noch burch bie Anfündigung eines vollständigen Syftemmechfels am goldnen Born vielfagend ergangt. Der Gultan hat ein neues Ministerium gebilbet, beffen ruffenfreundliche Tendenzen, wie ein aus London uns zugehender eigener Drahtbericht zu erzählen weiß, von ber gesammten englischen Presse anerkannt werben. Wir leben im Zeitalter ber Cleftricität. Mit Blipesschnelle fast macht jede Nachricht die Runde burch die europäischen Sauptstädte. Längst mare bie ottomanische Regierung in ber Lage gemefen, Die » Sumbug «= Melbung richtig zu ftellen. Da bies nicht geschehen ift, muß man wohl ober übel mit bem ruffifchen Siege in ber Meerengenfrage als mit einer vollzogenen Thatfache rechnen. Bas bas bei bem vorhandenen Zundstoff, ber burch bie letten symptomatischen Borgange in Paris noch vermehrt worben ift, befagen will, barüber gibt ein Blid auf bie Rursbewegungen ber politisch außerorbentlich feinfühligen Sarben, Apoftata,

Börfen recht lehrreiche Aufschlüsse. Bu krankhafter Nervosität icheint uns im gegenwärtigen Augenblid, ba eine birefte Gefahr noch nicht vorliegt, ein zwingender Unlag nicht gegeben. Da aber bie bevorrechtete Stellung Rußlande am golbenen Sorn von allen friedliebenden Groß= mächten angefochten werben wird, bie bas Mittellanbifde Meer nicht ruhig in einen ruffischen ober frangofischen See verwandelt feben fonnen, fo burfte ficherlich eine biplomatische Aftion bevorstehen, beren Folgen fich bei ben gewaltig aufgewühlten nationalen Leibenschaften einstweilen noch gar nicht überschauen laffen. Der Preffe ift ihre Bflicht vorgezeichnet: fie hat vor jebem Schuren bes Feuers forgfam fich zu huten, Die Dinge nüchtern und gelaffen zu betrachten und in erfter Reihe für eine Bermohlfeilung ber Bolksernährung ihr Ansehen einzu-Rachstehend geben mir in eigenen Draht= berichten ben Gindrud mieber, ben bie breiften und gemiffenlofen Anschläge ber franco = ruffischen Frieden= ftörer in den europäischen Sauptstädten hervorgerufen haben."

(Baterland. Zeitung vom 3. September.)

### IV.

"... Die Erregung kommt in den Prefstimmen zu unzweideutigem Ausdruck. Die gemäßigt liberale » Baterländ. Ztg. « räth der Regierung, ihr Schwert scharf und ihr Pulver trocken zu halten, und sie warnt wiederholt in heftigen Worten vor den »dreisten und gewissenlosen Anschlägen der franco-russsischen Friedenstörer. Alehnliche Urtheile finden sich in den Organen

fämmtlicher Barteien. Das viel gelesene und barum nicht gang einfluflofe » Mottenburger Tabl. « bringt einen zweifellos aus Regierungfreifen ftammenben Artikel, ber einen Krieg in Sicht ftellt und an ben bas Blatt einen ichwungvollen patriotischen Appell fnüpft, ber in einen brohenden Bers ber Bacht am Rhein ausflingt. Dem Ernft ber Situation tragen auch bie Borfen Rechnung, bie gestern und heute ber Schauplat wilber Rursfturze und fieberhaft erregter Berkaufsangebote Bereits beginnt man von außerordentlichen maren. Militärfrediten zu fprechen, die bem früher als urfprünglich angenommen zu berufenden Reichstage abver= langt werben follen. Sicher ift, bag bie Marineverwaltung mit erheblichen Mehrforberungen für ben Bau neuer Bangerschiffe und Kreuger hervortreten wird. Eine ernsthafte Opposition hat bie Regierung bei ber jett herrschenden Kriegbeangftigung nicht zu fürchten. Ueber die geplante Probemobilifirung an der ruffischen Grenze verlautet noch nichts Bestimmtes."

(Telegr.=Agentur "La Blague" vom 3. September.)

### V.

"Die heitere Stepfis, mit der wir von Anfang an als das einzige unter den reichshauptstädtischen Blättern die Tartarennachrichten vom goldenen Horn aufgenommen haben, ist rasch von den Thatsachen als einzig und allein der politischen Scharfsichtigkeit entsprechend bestätigt worden. Die Percys der hauvinistischen Phrase haben wieder einmal zu früh die Hand an den nationalens Schwertgriff gelegt und im stillen Kämmerlein, in Sack

und Afche, mogen fie nun bafür bugen, baß fie mit schlechterbings beispiellofer Frivolität unfer in ernfter Friedensarbeit fich mühendes Bolf freventlich beunruhigt haben. Wie wir fcon geftern in unferer Abendausgabe, ber beiläufig auch als ein hoffentlich erwünschtes Geschenk für unsere verehrlichen Abonnenten ber biesmal besonders reich und geschmackvoll ausgestattete Ralender für bas Jahr 1892 beigegeben mar, früher als alle anderen reichshauptstädtischen Blätter melben fonnten, hat fich am golbenen Horn burchaus feines jener fenfationellen Greigniffe zugetragen, von benen ichlecht informirte journalistische Entengüchter fo abenteuerliche Geschichten zu erzählen mußten. Weber ift ein Bruch bes Parifer Bertrages, über ben wir in unferer Morgen= ausgabe vom 4. September einen aus völferrechtlich autoritativer Feber ftammenben Artifel gebracht haben, erfolgt, noch hat ber von und eingehend und mit befonberer Sachkenntniß gewürdigte Dlinifterwechsel in Ronftantinopel irgendwie biejenige politische Bedeutung. Die ihm fensationshungrige Organe in ihrer burch Ginficht und perfonliche Informationen nicht getrübten reinen Thorheit gufdreiben zu muffen fich befliffen zeigten. Wie wir ichon häufig betonen burften, ift ber Gultan fein eigener Grofvegier, und auch für feine Regierung gilt bas Raiferwort, bag ber Rurs ber alte bleibt; an einem Raiferwort aber foll man nicht breh'n noch beuteln. Es liegt ichlechterbings fein Anzeichen für eine Gewitterbildung im füdofteuropäifchen Wetterwinkel vor, felbft für ben nicht, ber ben Beitblick eines Rubolf Kalb, unseres besonders geschätten Mitarbeiters, auf die Prophetie politisch fritischer Tage zu übertragen gewohnt ift. Wenn Rugland jett feine freiwillige Rreuzerflotte nach Erledigung einer Anmelbeformalität ungehindert burch bie Darbanellen paffiren laffen barf, fo ift bas eine mehr private Berabredung, die nicht entfernt jenes Imbroglio frauser und aus den Fingern gesogener Nachrichten erflären ober entschuldigen kann, mit benen wir von schlecht unterrichteten und jum Zwede bes Abonnentenfanges mit Bippchenmitteln arbeitenben Blättern mahrend ber letten Tage verängstigt werden follten. Bas uns betrifft, fo fonnten mir fast ein menig ftolg barauf fein, baß wir als bie Einzigen biefem fpekulativen und fenfationellen Getriebe unfer Dhr nicht gelieben, fonbern uns mit ber objeftiven Wiebergabe Deffen begnügt haben, was nach ben Telegrammen unserer aus anerkannt besten Quellen ichöpfenden herren Korrespondenten ba ober bort von ben Gindruden transspirirt hatte. Danf ber Staats= weisheit unferer, von uns burchaus nicht pringipiell befehdeten Regierung blaute niemals vielleicht ein hellerer himmel über bem alten Welttheil als in biefen munbervollen Spätsommertagen, Die es Jebem gestatten, burch einen Spaziergang zum Boftamt rechtzeitig fein Abonnement zu erneuern. Ueber bas mahre Befinden bes franken Mannes wird in ben erften Oftobertagen bereits unfer eigens zu biefem Zwecke nach Konftantinopel entfandter Reisebrieffteller Bumpus von Berufia an Diefer Stelle interessante Aufschlüsse geben, und ba zufällig auch unfer bemnächst beginnender neuer Roman, den wir neu hinzutretenden Abonnenten gratis und portofrei nachliefern, auf türkischem Gebiete beginnt, fo . . . . . . unsere Pflicht als größte und gelesenste Zeitung . . . . Ranner bes bürgerlichen Liberalismus . . . . amerikanisches Schweinesleisch . . . . erster Erfolg . . . . . Lisquidation der Bismarck'schen Masse . . . . Rlassen und Rassenhaß . . . . Friede sei ihr erst' Geläute!"

(Mottenburger Tageblatt vom 7. September.)

#### VI.

"Die »Bolitische Korrespondeng« fündigt eine neue Militarvorlage an, Die jum 3med einer zeitgemäßen Neubewaffnung zunächst 20-25 Millionen Mart verlangt. Die Gerüchte über weitergebende Forberungen find einstweilen als ebenfo übertrieben zu betrachten wie die Meldungen von außerordentlich hohen Unfprüchen ber Marineverwaltung. Sicherem Bernehmen nach begnügt die Regierung sich vorläufig mit ber Forberung erfter Raten für brei neue Bangerschiffe, fünf Rreugerkorvetten und einige Torpedoboote. Gie geht überhaupt in ihren Unsprüchen nicht über basjenige Daß von Wehrfähigkeit hinaus, bas in ben Berabredungen von Schwarzenau als bie unbebingt von ben im Friedensbunde vereinten Machten zu erreichende Grenze festgesett worben ift. Die Militarfredite ber Dreibundmächte werben fich baber auch in einem ihrer Wehrhaftigfeit und Leistungfähigkeit entsprechenben Berhältniß halten. Defterreich wird etwa 18, Italien etwa 12 Millionen verlangen. Natürlich find biefe Bahlen gur Stunde noch feine befinitiven. Die verbunbeten

Regierungen geben sich ber hoffnung hin, durch diese einstweilen letzte Forderung der Ruhe und Sicherheit Europas einen lange nachwirkenden Dienst leisten zu können. Am 9. November, um drei Uhr Nachmittags, wird auf dem Kapitol zu Nom der nächste Friedenstongreß eröffnet werden."

(W. T. B. vom 25. Oftober.)





### XI.

# Der korfische Parvenu.

n seinen Soirées de St.-Pétersbourg schrieb Joseph be Maistre, eine ber frühesten Leuchten bes luftig fortslackernden Ultramontanismus:

"Es hat niemals eine Herrschersamilie gegeben, beren plebejischen Ursprung man nachweisen konnte. Sollte biese Erscheinung eintreten, so würde damit eine neue Weltepoche beginnen." Unmittelbar fast darauf wurde das napoleonische Kaiserreich begründet, und Lombrososieht sich deshalb veranlaßt, den Ausspruch de Maistre's als den albernen Schnitzer eines genialen Menschen zu verzeichnen und als ein beweiskräftiges Degenerationsmerkmal.

Lombroso, will mir scheinen, ist es selbst, der hier ben Schnitzer macht. Zunächst war Joseph de Maistre durchaus nicht ein genialer, sondern ein recht talentwoller Mensch, zwei Artbildungen, die der Italiener überhaupt nicht genügend differenzirt, angeblich, weil die Grenzelinie nicht zu bestimmen ist. Abgesehen aber von diesem

Grundmangel, ben Richet und Brunetiere ichon aufgefpurt haben -: Satte ber fatholische Reaftionar nicht richtig prophezeit, und begann nicht eine neue Beltepoche. als Napoleon Bonaparte bie Krone auf's Saupt fette, als er ber Imperator wurde von eigenen Unaben, ber forsische Parvenu? Noch heute werden alle Monarchen, wenn fie es gerabe flug finben, aufrichtig zu fein, bem Urtheil be Maistre's beistimmen. Dag er in elf Jahren nahezu vier Millionen Menschenleben geopfert hat, um Franfreich bann boch fleiner jurudzulaffen, als bie Revolutionarmee es ihm überliefert hatte: bas gmar tonnen und wollen fie bem Bonaparte verzeihen; nicht aber, daß er mit fo ungeheurem Erfolge eine Rolle gespielt hat, die ber Legitimität vorbehalten bleiben follte. Den haffen die Rollegen immer am beißeften, ber vortheilhafte Geschäftgebeimniffe verrath und ben Nimbus ber Rafte gerftort. Rann ein Blebejer Raifer fein, - mer weiß, wie lange man ben foftspieligen Lurus ber Dynastien sich noch vergonnt? Diese mißtrauische Erwägung hat bem Rorfen, ben felbst bie von ihm mit Storpionen gezüchtigten Bölfer leibenschaftlich bewundern, ben erbitterten Sag aller im echten Ronigbett gezeugten Botentaten zugezogen.

Legitim wie seine Heger ist auch dieser haß, und ich begreife bas große Staunen nicht, das nun die Erfurter Kaiserrede begrüßt hat. Begreifen würde ich, wenn man von dem Ausspruch des Kaisers befremdet gewesen wäre, im Herzen des dritten Friedrich Wilhelm sei 1808 der Gedanke an eine Bergeltung aufgekeimt. Denn das ist ein höchstens als Folge der Rettung-

versuche bes Serrn von Treitschfe verständlicher Brrthum. Der ungludfelige Breugenfonig, ber bie michtigfte politifche Unterhandlung feines Lebens durch feine fcone Frau führen ließ, ber mar 1808 fehr froh, burch ben gnädigen Fürspruch bes Baren Krone und Reich bewahren zu können; an Bergeltung bachte fein Rleinmuth gewiß nicht, ber auch fpater zur entscheibenben That nur gebrängt ward. In jenen Erfurter Tagen nach bem 27. September 1808 haben bie beutschen Fürften insgesammt fo flagliche Gesichte gezeigt - Die Memoiren Tallegrand's haben bafür neue Beweise erbracht -, bag es im monarchischen Interesse gerathen erscheint, Diefe Erinnerung ruben zu lassen. Psychologisch aber ift es wieberum verständlich, daß einem Monarchen von ftart ausgeprägtem Machtbewußtsein und von einem beinahe muftischen Glauben an seine Berufung gerade biese Erinnerung zornige Wallungen bereitet. Und ba auch Fürsten Menfchen find, ift ihnen menfcliche Schmache nicht fremb: anftatt burch bie rudhaltlos anerkannte Große bes Geaners bas Berschulben ber Ahnen und Bettern gemindert erscheinen zu laffen und verzeihlicher, wird mit gerümpfter Lippe von bem Ueberwältiger gesprochen, beffen Opfer baburch nur um fo jämmerlicher ausfehen. Solche Schwäche fommt aus bem Temperament, und über bie Gefahren bes Temperaments für Landesväter ließe fich ein intereffantes Rapitel ichreiben, bas aber auch wieber feine Gefahren hatte. Immer und überall muß ber von Gottes Gnaben legitime Monarch in Bonaparte ben Barvenu feben; nur ift es vielleicht unvorsichtig, gerabe in Erfurt ihn fo zu nennen, benn ba regt ber Bergleich des Emporkömmlings mit den Schtbürtigen zu sehr bösen Betrachtungen an . . .

Die frangösischen Republikaner, die ben brutalen Defpoten boch glübend haffen follten, find über ben Trinffpruch Wilhelm's bes Zweiten in eine Emporung gerathen, bie bem armen Schwanenritter Wagner's um ein Saar verhängnifvoll geworben ware. Und auch in Deutschland, leugnen wir es nicht, haben wir unmuthige Worte gehört. Er icheint eben nicht fterben zu wollen, ber Napoleon Beranger's und ber Legende. Schon Taine hat biefe Erfahrung gemacht, als er por brei Sahren bie erften Abschnitte feiner Napoleon-Studie veröffentlichte. Nicht ber rothe Pring nur und die versprengten Saufen ber Bonapartiften, auch bie Republifaner begannen ein Wegeter und marfen ihre Steinbrodden nach bem geniglen Anglytifer. Und boch hat Taine in einem bem Driginal ebenbürtigen Bilbe ein prachtvolles Ungebeuer gezeigt, einen brutalen Riefen, bem bie Grengen ber Menschheit feinen Raum boten, und ber, um fich ausleben zu fonnen, bas Weltall aus ben Ungeln beben mußte. Gegen ben Zauber ber Legende aber fam auch biefes Portrait nicht auf und Taine wurde von Stunde an höchst thöricht zu ben detracteurs Bonaparte's gerechnet. Sie will nicht untergeben, bie Sonne von Austerlit, und wer von ihr einmal geblenbet ift, bem ergeht es, wenn er von Napoleon nur hört, wie bem jungen Beine, als er - in ben Reifebilbern - bes Tages gebenkt, ba er ben Korfen burch ben berzoglichen Garten von Duffelborf reiten fah: "Aber, wie marb

mir erst, als ich ihn selber sah, mit hochbegnadigten, eigenen Augen, ihn selber, Hosianna! Den Kaifer."

Sofianna! Eine andere Tonart buldet ber orthodore Napoleon-Rultus nicht, bem von ben Großen ber Zeit fein Einziger fich völlig entzogen hat. "Es nütt ihnen nichts, ber Mann ift ihnen ju groß," bas mar Goethe's Deutschland ichon zu ben Waffen griff. Wort, als Wieland's Brophezeiung und Parteinahme für ben Diftator ift bekannt, und im fechften Banbe ber "Sauptströmungen" hat Georg Brandes an die begeisterten Sate Begel's erinnert: "Ich habe ben Raifer gefeben, biefe Beltfeele. Es ift in ber That eine munberbare Empfindung, ein folches Individuum zu feben, bas bier, auf einen Bunkt kongentrirt, auf einem Pferde figend, über die Welt hinweggreift und fie beherrscht. Breugen war freilich fein befferes Brognoftikon zu ftellen; aber von Donnerstag bis Montag find folde Fortschritte nur biefem außerorbentlichen Manne möglich, ben es nicht möglich ift, nicht zu bewundern." Und brei Monate fpater fchreibt ber Philosoph: "Wie ich fcon früher that, fo munichen jest Alle ben frangofischen Armeen Glück, mas ihnen bei bem gang ungeheuren Unterichiebe ihrer Unführer und bes gemeinen Solbaten von ihren Feinden auch gar nicht fehlen kann." Solches brachte bas weltbürgerliche Empfinden bes 18. Jahrhunderts fertig; aber auch heute noch, obwohl eine frankliche Ibeologie mit ber patriotischen Phrase sich in die Berrschaft theilt, leben dem Rorfen schwärmende Bewunderer auf der gangen weiten Erde, die er gerstampft hat, um die Fundamente zu legen für das Berk ber Selbstsucht, bedient vom Genie.

Darin lieat es. Den foloffalen Caoismus, ber fich felbft jum Dag aller Dinge nahm und ber fagen burfte: Je suis à part de tout le monde, je n'accepte les conditions de personne, ben verzieh man und hielt fich an bas Genie. Nun ist bas Genie immer ein Barvenu, benn es fprengt bie Schlöffer ber normalen Menschlichkeit und flettert zu unermeglichen Lebensgipfeln empor. Aber auch bie Behauptung möchte ich magen, daß in Napoleon gerade ber forfifche Barvenu nicht am heftigsten bewundert nur, nein, auch am heißesten geliebt wird. Friedrich ift ber Große, und gu Ratharina's helbischem Sinn blickt bie Nachwelt auf, aber bie mächtigen Gegner maren am Thron geboren und für ben Thron, und fie vollbrachten nur, mas hoher Unspruch von ihnen erwarten burfte. Der Unterlieutenant Bonaparte, ber nach ber Kaiferfrone griff und ber civilifirten Erbe feines Beiftes Stempel aufbrudte, ber mit ber Legitimität und ber Autorität so himmlisch rudfichtlos umfprang und feinen Marschällen bobere Ehren erweifen ließ als ben beutschen Lanberpapas: biefer Uebermensch, biefer forfische Parvenu blendet und feffelt bie Beifter.

Warum?

Weil es ber menschlichen Eitelkeit schmeichelt, zu sehen, was Menschenkraft und Menschenwille erreichen kann. Der Fall Napoleon ist ber einzige, minbestens in ber Lebensgeschichte ber mobernen Welt, ber bas plebezische Genie zum Siege führte in ber rauh realen

Wirklichkeit. Und biefen Fall will die Menschheit sich nicht rauben laffen, burch feine noch fo feine und hellborige Kritif. Darum ift Napoleon nicht ein nationaler Beld ber Frangofen allein, fondern ein internationaler Beros, in beffen beifpiellofer Große Wille und Beift ber Menschheit eitel fich spiegelt. Darum ift es immer wieder fein Borbild, bas die Sochflieger verlockt und die Allein= flieger, die großen Berbrecher und bie Benies, Rasfolnikow und nietiche. In jener fleinen Schrift, Die eine große Kriegserflärung ift, in ber Götenbammerung, fpricht ber philosophische Lyrifer: "Die Gefellschaft ift es, unfere gabme, mittelmäßige, verschnittene Gefellschaft, in ber ein naturwüchsiger Mensch, ber vom Gebirge ber oder aus ben Abenteuern bes Meeres kommt, nothwendig zum Berbrechen entartet. Dber beinahe nothwendig; benn es gibt Falle, mo ein folder Menfch fich ftarter erweist als bie Gesellschaft: ber Rorse Napoleon ift ber berühmteste Fall." Urmer Rasfolnikow, ber in drift= liche Astefe fich retten mußte, als er erkannte, bag er nicht ber brutale Gigant mar, sonbern nur eine Laus unter Läufen; armerer Nietiche, ben ber Bahnfinn umflammerte, ba er eben an bie Umwerthung aller Werthe geben wollte, in feinem Sauptwert: Der Wille gur Macht!

Den Willen zur Macht und die Kraft zur Macht befaß der naive, klare, über die Moralbegriffe von Gut und Böse hinaus gewachsene Naturmensch Napoleon, dem die Kronenträger so wenig Respekt einflößten, die rois faineants, wie seine Berachtung sie zu nennen beliebte. Weil sie so arm ist an starken Persönlichkeiten,

beshalb hängt die Menfcheit, ob auch fein Wert gerfcellt ift und verweht, an biefen einfam Ragenben ihr begeiftertes Bewundern und begt angftvoll, bag man es ihr ja nicht beflede, bas Angebenten bes Titanen, ber Alles feiner Berfonlichfeit verbantte und nichts feinem Stammbaum, ber nicht ein reicher Erbe mar, fonbern ein forfischer Parvenu. Den Fürften vom echten Geblüt ift er ber verhaßte Eindringling, boppelt verhaßt, weil fie fich ihm beugen mußten; ben Bölfern bleibt er, auch im Burpur noch und umprunft von bem gangen Brimborium ber alten Monarchie, ber Sohn ber Revolution, ber jebe Laufbahn bem Talent offen halten wollte und ber bamit begann, bem eigenen Genie bie Welt zu unterjochen. Deffen Rauber fonnte felbft ber ftreng moralifirende Bürgerfinn eines Lamartine fich nicht völlig entziehen, und wenn die weniger poetischen Lamartines pon beute ben Mann verabicheuen, ber gefalbt fein wollte und Sire genannt -: bie Silhouette bes fleinen Korporals lieben fie alle und treue Wacht halten fie vor bem Schatten bes hageren Emporfommlings vom 18. Brumgire.

Beim 18. Brumaire war ich stehen geblieben, und als guter Unterthan hatte ich mich gefreut, den Ersurter Trinkspruch des Kaisers vertheidigen zu dürfen und nachzuweisen, daß mit dem Wort Parvenu die Wurzel des napoleonischen Ruhmes aufgestoßen war. Aber auch loyaler Hochmuth kommt vor dem Fall und nach dem 18. Brumaire kam der 17. September und ich ersuhr aus dem "Reichsanzeiger", der falsche Angaben nicht

gelernt hat, daß jenes vielberufene Wort gar nicht gesprochen war. Der Kaiser hat an den korsischen Eroberer erinnert, der uns nicht mehr ist, als irgend ein Attila, Kyrrhus oder Wallenstein, und er hatte den Menscheithelben nicht erwähnt, den korsischen Parvenu. Woraus sich denn die namentlich für künstige Manöverszeiten wohl zu beherzigende Lehre ergibt: Man soll den Toast nicht vor dem "Reichsanzeiger" loben.

20. 9. 1891.





### XII.

# Der heilige O'Shea.

m Mordprozeß Heinze rief von den einfach Sekt trinkenden Bertheidigern Giner mit entrüstetem Accent: "Sie wollten also,

Berr Reuge, ben fo und fo zu einem Chebruche mit ber Beklagten anftiften!" Bei ben Geschworenen und unter ben Buhörern entstand lauter Unwille, benn ber Berr Beuge hatte bie Schandthat gar nicht begangen, beren man nun ihn gieh. Die Schandthat, nämlich bie Unstiftung jum Chebruch mit Frau Beinge, ber von ber Sittenpolizei fontrolirten Stragenläuferin, Die mit bem Ertrag ihrer Nachtfahrten ben maderen Cheherrn ernahrte. Für bie erschütternbe Romit eines Chebruches im Saufe Beinge zeigten fie feinen Ginn, Die Beschworenen und bas wißbegierige Bublitum. Und fo ging der beste Moment in diesem erschrecklich aufgebaufchtem Brogeß fpurlos fast vorüber. Bas jett gu fo großartigen fozialen und ethischen Ausbliden benütt wird: Die gierig eingeschlürften Enthüllungen über Die Zusammenhänge von Prostitution und Verbrecherzunft: aus dem Pitaval und aus den Gaunerromanen des Eugene Sue schon konnte man sie aufspüren, denn sie sind uralt und haben ihr Gesicht kaum verändert. Neu aber und überraschend ist, daß man von einem Chebruch im Hause Heinze sprechen darf, ohne ausgelacht zu werden. Aber wer wird denn zu lachen wagen, wo das sechste Gebot bedroht ist?

Ein anderes Bilb. Frau Brager hat ihren Gatten betrogen, und es icheint, fie wollte ben Läftigen aus bem Wege räumen. Der Mordversuch, die friminalistische Frage, intereffirt mich nicht. Nur barüber muß ich mich wundern, daß alle Welt mit bem Urtheile fo fchnell bei ber Sand ift: Eine Dirne hat einen ftillen Gelehrten Der ftille Gelehrte ift Berr fcmählich getäuscht. Dr. Brager, ein Mann, ber fich bamit beschäftigt, zurückgebliebene Jünglinge burch allerlei verfängliche Eramina zu preffen. Sat er von bem galanten Lebenswandel feiner iconen Frau wirklich nichts gewußt, hat er nicht vielleicht manche Behaglichkeit hingenommen, ohne nach bem Gleichgewicht von Ginnahmen und Musgaben allzu angftlich zu forschen? Ich weiß es nicht, alle Welt weiß es auch nicht, befümmert um bergleichen Nebensachen sich überhaupt nicht. Wer hat ben Ghevertrag gebrochen, fragt alle Welt, und fie fteinigt bie schuldige Frau. Db die Proftitution vom Manne ausging, ift gleichgiltig. Das fechfte Gebot muß in Ehren bleiben

herr Brager ist uns eine noch unbenannte Größe, aber herrn beinze kennen wir, und wir kennen herrn

D'Shea. Zwischen beiden ist der Unterschied nicht so unermeßlich, wie er oberflächlichem Zublicken erscheint. Ein armer Teusel lebt vom unreinlichen Gewerbe der Frau, ein ehemaliger Offizier duldet einen zahlungfähigen und einflußreichen Hausstreund. Der ganze Unterschied steckt in den Röcken, in den Besitzverhältnissen des deutschen und des irischen Zuhälters. Und diesmal kann alle Welt nicht sozialer Parteilichkeit bezichtigt werden, denn mit gleich ernster und ehrdarer Miene nimmt sie die Chebruchantlagen auf, im Hause D'Shea und im Hause Heinze. Alle Welt, die Hyperkonservativen nicht ernster und ehrbarer als die weit, die zur freien Liebe satt vorgeschrittenen Sozialdemokraten. Denn das sechste Gebot, o, das respektiren sie alle, die Feudalen und die Liberalen, die Alten und die Jungen.

Darüber ift nun ein Mensch geftorben, ein genialer Menich von gang ungewöhnlicher Rraft im Wollen und Bollbringen. Wie immer ber amtliche Totenschein lauten mag, die Geschichte wird und die Legende bie Melbung verzeichnen: Barnell hat als Gelbstmörder geendet, weil alle Welt ben mit Frau D'Shea verübten Chebruch ihm nicht verzeihen fonnte, nicht verzeihen burfte. Denn vorläufig gibt alle Welt noch die Moralgefete und fie ift brauf und bran, herrn D'Shea gu fanonisiren. Bum Rirchenvater ber offiziell Reuschen taugt ber beilige D'Shea auch fehr viel beffer als etwa bie astetischen Beiberverächter Sieronymus und Augufti= nus und gang unvergleichlich "moberner" ift er als ber in fleischlichen Dingen himmlisch heibnische Martin Luther, ber 1522 in feinem Traftat vom ehelichen Leben fchrieb:

"Wenn ein tuchtig Weib gur Ghe einen untüchtigen Mann überfame und fonnte boch feinen andern öffent= lich nehmen und wollte auch nicht gern wiber Ehre thun, follte fie ju ihrem Manne alfo fagen: Siehe, lieber Mann, bu fannft mein nicht schuldig werden und haft mich und meinen jungen Leib betrogen, bagu in Gefahr ber Ehre und Seligfeit bracht, und ift für Gott feine Che zwifden uns beiben, vergonne mir, bag ich mit beinem Bruber ober nächsten Freund eine heimliche Che habe und bu ben Namen habst, auf bag bein Gut nicht an fremde Erben tomme, und lag bich wiederum willig= lich betrügen burch mich, wie bu mich ohne beinen Willen betrogen haft." Und noch viel bulbfamer ift ber Reformator bem geschlechtlichen Appetit bes Mannes gewesen, benn "wiffe, bag bie Che ein außerlich Ding ift, wie eine andere weltliche Sandtirung." Nicht ber Teufel nur auf bie Bibel, auf Luther fann auch Serr Bebel fich mit Fug berufen; ging boch Meifter Martin fo weit, "bem einen Theil zu erlauben, außer ber Che feine Begierbe ju ftillen, wenn bie Che auch noch eriftirte, nur bamit ber Natur Genüge gethan werbe, welcher man nicht widerstehen fonne."

Der Natur zu widerstehen hat in breihundertundssiebenzig Jahren offenbar alle Welt gelernt. Shebruch kann nicht und darf nicht mehr geduldet werden. Wenn aber der abgeklärte, der historische Blick zurückschaut auf den Wandel der angeblich unerschütterlichen und dem Wesen eingeborenen Sittengesetze, von Luther bis auf D'Shea, dann mag er die Hoffnung auch schöpfen auf das mähliche Herauskommen einer neuen Zeit, in der

bie alten Tafeln geborsten sein werden und gebrochen und die alten, von Hand zu Hand gelausenen Marktwerthe eingestampft, auf daß ihr Sbelgehalt neu zu prägender Münze Gewicht gebe und helleren Klang. Und für die Menschlichkeitbichter dieser werdenden Zeit möchte ich hier die Fabel zu einem bann wohl modernen Drama niederschreiben, die einen kleinen Beitrag zugleich auch bietet zur Sittengeschichte aus der Nera des heiligen O'Shea.

Der bemokratische Gebanke hatte seines Triumphes stolze Mittaghöhe erreicht. Wo immer ber Einzelmensch zu umfassenderer Macht gelangt war, durch Genie oder durch Marktschreierkünste, da wurde er, früher oder später, durch den neidischen Jorn der Gleichheit heischenden Massen vernichtet; die Eroßen und die Gerngroßen mußten vor dem demokratischen Gedanken vom Plate weichen: Napoleon und Bismarck, Gambetta und Boulanger. Ueber ein mittleres Durchschrittmaß sollte kein sterblicher Genosse sich aufrecken, denn erfüllet war nun die Zeit der goldenen Mittelmäßigkeit.

Damals also lebte ein Mann, bem war bemotratisches Empfinden in Fleisch und Blut übergegangen. Unerbittlich kämpfte er für die politische und soziale Befreiung seines Volkes, dem er ein weithin hallendes Sprachrohr sein wollte. Weil er aber Helfer am Werke brauchte, schloß er einem Parteiverbande sich an, wie das damals noch so Mode war; und weil die Helfer thöricht meist waren, fühlte er bald sich als der Klügste und Stärkste — unter übrigens Gleichen, versteht sich. Das aber schon wurmte die Gefolgschaft

und sie warf ihm vor, er sei durch die unumschränkte Machtvollkommenheit, über die er gebot, innerlich korrumpirt worden. Dem Bismarck verglich man ihn und auch dem kleinbürgerlichen Robespierre Eugen Richter, dem tyrannischen Zahlmeister der deutschen Bourgeoisie. Damals nämlich kannte man noch nicht die neue Aristokratie, die Herrschaft der Besten und Tüchtigsten, und ein Despot hieß, wer sich nicht ducken mochte. So erging es auch unserem Helden Parnell. Dies der Name des Mannes.

Um gefügige Werfleute zu haben, mußte mitunter er ein Auge zubrücken, und fo gerieth er auch an einen gewiffen D'Shea, einen abenteuerlichen und ffrupellofen Gefellen, ber bem mächtigen Gönner auch feinerfeits etwas gönnen mochte, feine Säuslichkeit zuerst und weiterhin auch seine Frau. Diese muß wohl klug und gutig gemefen fein, feltene Gigenschaften für bie gefeffelten Weibchen von bamals, benen eigenes Leben verfperrt und die Berforgung burch ben Gatten als einziges Ziel berechtigter Bunfche gewiesen mar. An Gute und bulbfamem Berftandnig erwarmte fich ber ftablharte Rampfer, und man weiß ja, wie es geht, wenn ein ftarfer Mann im Frauenzimmer warm geworben ift. Behagliche Jahre vergingen, und für herrn D'Shea murbe Disfretion immer mehr Ehrensache, und im Lande Beinrichs bes Achten und bes Baccaratpringen von Wales fand man in bem ehelichen Triangel feine auffällige Figur. Silft fich ein Jeber boch, wie er fann.

Da bämmerte bem ehemännlichen Lichthalter ein vortheilhafteres Geschäft auf, bas weit einträglicher zu

werben versprach als die bisher bewiesene Toleranghäuslichkeit. Politische Gegner wollten Barnell bei Seite schaffen, und für eine hubiche Summe ging fein gefälliger Gaftfreund bin und flagte auf Chebruch. Um Beweife tonnte er nicht verlegen fein, er felbst mar fein sicherfter Eibeshelfer, und alsbald murbe bas Berbrechen burch Richterspruch festgestellt, allen Gutgefinnten gur Bergensfreude und Seelenwonne. Nun brach bas Wetter los. Rann ein notorischer Chebrecher noch fernerhin Barteiführer fein und Bertreter eines für freies Recht ftreitenben Bolfes? Nimmermehr. Auch eine hohe und niebere Beamtenschaft bes lieben Berrgottes mengte fich schleunig in's bofe Spiel, und von allen Rangeln, aus ben Spalten aller für Anftand und Sittlichfeit außerhalb bes Inferatentheils begeifterten Blätter geterte es gegen ben unreuigen Sünber, ber ichamlos genug war, burch hartnädiges Leugnen bie mitschulbige Frau nicht ber Meute rudfichtslos auszuliefern. Wie viele Raifer und Könige, wie viele Bapfte, Rarbinale und Bischöfe feit ber Begrundung ftaatlicher und firchlicher Macht Chebruch und icheuglichste Unzucht getrieben hatten, ohne an ihren hohen und höchsten Burben beshalb Einbuße zu erleiben, bavon mar bamals nicht bie Rebe. Die gefrönten Freunde ber Gräfin Lichtenau und ber bayerischen Reiterjungen hatten bie Unabe Gottes, und Barnell hatte nur fein Genie.

Nach verzweiselter Gegenwehr unterlag ber Berbrecher; ber größte Philister Gladstone kam über ihn, und sein Bolk wusch die Hände in Unschuld; es war bes Führers überdrüfsig, der nicht der Heerde zu folgen gewillt ichien. Die Bolter fennen, wie bie Rinber, feine größere Luft als bie, verhätschelte Buppen nach gemeffener Beile zu gerftoren. Bon biefem politischen Rampf jeboch fonberte balb ein gang perfonliches Ringen sich ab. Parnell fiel aus ber Rolle und machte ber geltenben Sitte, mas man bamals eine Ronzeffion nannte: er heirathete feine Geliebte. Ein Sohnlachen aus aller Welt mar bie Antwort, und bie Schutleute bes himmels jammerten laut, ba fie von Schuld fich rein fühlten, über die Fortsetzung des Chebruches; tröfteten mohl auch ben armften D'Shea in feinem Ungemach. Bereinigt aber hauften nun fclimm Gepaarte: zwei Menschen, bie einander nicht anschauen fonnten ohne qualendes Gebenken, ohne bag bes Ginen Muge fprach: Du haft mich zu Grunde gerichtet, und ber Unberen angftvoller Blid: Kann beine Liebe über ein ger= trümmertes Leben hinweg? So mag bem erften Menschenpaare zu Sinn gewesen fein, ba es fich nacht fand und blok, nach bem Apfelmahl; das hatte auch von ben füßen Früchten bes Erkenntnigbaumes gegeffen, und die Wigbegierbe ift auch bem Urchriftenthum ftrafbar, ber Religion für neugierige Juden und zügellofe Drientalen, und nicht zufällig fpricht bie Schrift vom Erfennen bes Meibes . . .

Abam kannte ben alten Tertullian nicht, aber Parnell mag ihn gekannt und, als er sterben wollte, wohl an sein Wort gedacht haben: "Weib, Du bist die Pforte zur Hölle! Und alle Welt zerbricht sich ben Kopf nicht über ben klaffenden Abgrund zwischen Menschlichkeit= anspruch und kirchenväterlicher Moral, über biesen mörderischen Widerspruch, von dem alles Unheil herstommt und alle Erbsünde. Alle Welt sinnt auf Mittel gegen die Prositiution, gegen die sichtbare, die der moralischen Berdauung nicht förderlich ist, und läßt von der zimperlichen Tante Boß jetzt sich jene Häuser anspreisen, in denen der Ahnherr von Lessing's Erben die Möncklein dei rettender Arbeit sah. Alle Welt thut wie die Enthaltsamen, von denen Zarathustra also sprach: "Diese enthalten sich wohl: aber die Hündin Sinnlichseit blickt mit Neid aus Allem, was sie thun." Und während alle Welt treu und keusch vor dem sechsten Gebot prüde Wacht hält, hört aus der Hündin heiserem Gebell der Wissende deutlich den Kommentar heraus: Du sollst dich nicht ertappen lassen!

11. 10. 1891.





#### XIII.

## Nicaa und Gefurt.

m Jahre 325 nannte man es ein Rongil, im Jahre 1891 einen Parteitag. Namen aber find Schall und Rauch, und ich will Den feben, ber mit auten Grunben mich abhalten fonnte. vom Barteitag zu Nicaa zu fprechen und vom Erfurter Rongil. Denn die Chriften ber erften Jahrhunderte maren eine Bartei, und bis zu bes Ronftantin Befehrung eine von gefährlich subverfiver Tenbeng; und ber Sogialismus ift heute eine Religion, bie neue Religion ber Armen und Elenden. Denen hatte, in oft genug polizeilich aufgelösten Versammlungen, ber große Agitator Paulus bas himmelreich nach bem Tobe versprochen: benen verheißt heute ber große Apostel Bebel, Sankt Augustus von Leipzig, bas himmelreich icon auf Erben. Selig Alle, die ba glauben, felig die eifrigen Chriften, felig bie bas Beil befigenben Sozialiften.

Bom Parteitag zu Nicaa find Protofolle wohl nicht veröffentlicht worben; bie moderne Errungenschaft ber Spezialforrespondenten fannte bie arme fonftantinische Beit eben noch nicht. Aber ich glaube, es wird 325 nicht viel anders zugegangen fein als 1891. In Nicaa wie in Erfurt ftritten bie Alten mit ben Jungen: bort warf Sankt Athanafius ben Oppositionsführer Arius nieber, hier bezwang Sanft Auguftus ben Barteifeter Wildberger. Der Rampf bleibt berfelbe, gleichviel, ob er früher von zwei ftreitbaren Brieftern ausgeführt murbe, ob er jest zwischen einem Drechslermeifter und einem Tapezierer tobte. Und auch bie Haltung ber Opposition scheint mir bieselbe geblieben, wenn ich in bes ehr= würdigen Boffuet Discours sur l'histoire universelle, einem burchaus nicht nur für Kronpringen lehrreichen Buche, ben Sat lefe: "Les Ariens cacherent leurs erreurs et rentrèrent dans les bonnes-grâces en dissimulant." Auch auf bem Erfurter Rongil haben die Wildberger und Werner einen beträchtlichen Theil ihrer vorher erhobenen Anklagen verleugnet und zu einer magvollen Tonart unterwürfig fich bequemt; und wenn fie nicht gleich ben Arianern bei ben Machthabern wieber in Gunft fich zu betten vermochten, fo beweift bas eben nur, daß bie Barteipfaffen immer undulbfamer merben, im Fortschritt ber Jahrhunderte.

Der böse Arius bezweiselte die Gottheit Christi und war übrigens ein frommer Mann, der heute mit Tolstoi sehr gut und mit Egidy noch besser sich verstehen würde. Da kam aber damals der große Athanas, Bischof Hilarius von Boitiers war auch dabei, und die thaten den Opponenten in Acht und Bann. Der böse Wildberger bezweiselte die Unfehlbarkeit Liebknecht's, des sakrosankten "Borwärts"-Leiters, und war übrigens ein frommgläubiger Sozialist, ber mit ben Baulinern recht gut und mit bem nazarenischen Zimmermannssohne noch besser sich verstanden hätte. Da kam aber nun der Weihbischof Bebel, Kirchenrath Singer war auch dabei, und die zerschmetterten, kraft einer hirtenbrieslichen Encyklika, den lärmenden Dissidenten. Und abermals verslange ich Den zu sehen, der mit guten Gründen mich abhalten könnte, vom Parteitag zu Nicäa zu sprechen und vom Ersurter Konzil.

Die Frage nach Recht und Unrecht hat niemals und nirgende mich fehr lebhaft intereffirt. Gern aber will ich zugeben, bag Athanafius und Bebel Recht und Arius und Wildberger Unrecht hatten. Wie Die Den= ichen nun einmal find, wollen fie alles Reue nur gleich en bloc annehmen, ohne feinere Unterscheibungen, ohne Sonderung von Gutem und Schlechtem. Als rein ibeeller Begriff hatte bas Chriftenthum ficherlich nur recht mäßige Anziehungfraft geubt, wenn nicht bie Raifer aus ber finkenben Epoche bes romifchen Reiches burch bie Erschaffung von Märtyrern bem neuen Glauben eine höchft wirksame Reklame bereitet hatten. Als aber bie letten Chriftenverfolger, als Diokletian und Galerius abgetreten waren und Ronftantin vor allem Bolte zur milben Entfagunglehre fich bekannt hatte, ba ftanben bie Märtprerfronen in unerschwinglichem Breife, und es galt, ein neues Zugmittel für bie Maffen ausfindig zu machen. Das that ber Parteitag zu Nicaa, bem nach Boffuet breihundertundelf driftliche Genoffen beigewohnt haben follen. Die erfanden bie tatholische Orthodoxie mit Sakramenten und Heiligenverehrung, die setzen den Reliquiendienst ein und andere ebenso schöne wie nützliche Dinge, die schusen dem vorher nacht und bloß einshergehenden Christglauben ein kirchliches Feierkleid, ein offizielles Brunkgewand, dessen gleißende Bracht die Blick der am Imperatorenauswand Verwöhnten selbst blenden und fesseln mußte. Wie sollten die Arianer mit ihrem durch Beispiel nur, nicht durch Dogma und Lehre agitizrenden Menschenschn Jesus dagegen auskommen? Rur die Orthodogie und der Vilderbienst kann auf die Länge die Gläubigen an sich ketten; ist erst das Weihrauchzewölf zerslattert, ist auch die Gemeinde schon zerstreut und kein vernünstiges Ueberreden wird sie wieder zussammenssühren.

Nicht die flüchtige Laune bes Feuilletonisten verleitet mich, Chriften und Sozialiften bier zu gefellen: Die Barallele bietet von felbst fich, und öfter ichon marb fie geftreift. Rur allzu icheu, finde ich, und allzu ängst= lich, weil man noch immer fich nicht entschließen fann, im Sozialismus bie religiofe Bewegung zu feben. Und boch gibt nur biefer muftische Charafter ihm bie Rraft, einen fo ungeheuren Beerbann von Glaubenftreitern um bie rothe Fahne zu ichaaren. Deshalb ericheint mir auch bas Bemühen fo mußig, auf bem Erfurter Kongil ein neues Brogramm aufzustellen; Programme mögen für Barteien wichtig fein - auch bas bezweifle ich noch -, für Konfervative und Liberale; eine Religion ift ftark nur burch ihre Mustik, und noch viel gleich= giltiger als für bas Centrum ift für ben Sozialismus ber Wortlaut feines Programms. Auch mit menfchenverständlicher Kritik, wie sie derb, aber für Dumme nicht ungeschickt jest vom Unsehlbaren der "Freisinnigen Zeitung" geübt wird, kann man einem Bekenntnis nicht beikommen, bessen Reich nicht von dieser Welt ist. Und wer von Bebel heute ausführliche Mittheilungen über die werdende Gesellschaft der Zukunft verlangt, der ist nicht viel klüger als Einer, der den Paulus gefragt hätte, wie er denn nun dermaleinst unter den lieben Englein wohnen, essen und sich kleiden würde.

Un Engel nämlich glauben fie Beibe, Die Rirchendriften und bie Sozialiften, und weil ich gar nicht engelgläubig bin, kann ich Beiber Orthodorie nicht bedingunglos mich anschließen. Als der erfte Rulturfatenjammer über bie fündige Menfcheit hereinbrach, ba fagten ihr weise und heilige Manner: hienieben ift's freilich folimm, muß auch folimm fein, auf bag Ihr geläutert werbet und reif für bie Gemeinschaft ber Engel: und für jegliches irdische Leiden murde eine himmlische Bramie ausgesett. Solche Lehre war gut und folches Bersprechen, benn gewarnt maren nun die Reichen und bie Armen getröftet: bie Stunde naht bes fogialen Ausgleiches und die Erften werden die Letten bann fein. Aber die Menschheit murde älter und endlich gar alt, und die verheißene Stunde wollte noch immer nicht schlagen, und kein Englein war noch zu schauen, nicht das allerkleinste. Und wieder griff die Raterstimmung um fich, die gunftigfte fur die Geburt neuer Religionen. Da standen neue Propheten auch schon auf und in Bungen rebeten fie: Das mit ben Engeln ift baarer Un= finn, von ichlauen Bfaffen Guch vorgeschwatt; bie mabren und wirklichen Engel seib Ihr selbst, Genossen, und Euer muß schon auf Erden das himmelreich sein, benn ebel seid Ihr, hilfreich und gut und werdet, ist nur erst das verderbliche Eigenthum abgeschafft, wie Brüder unter einander Euch lieben und nur in verwehten Sagen noch wird von Roth man hören, von Elend, Verbrechen und blutiger Schmach.

Da ift bie Burgel bes Unterschiedes zwischen driftlichem Rommunismus und mobernem Sozialismus: Die nagarenische Weltanschauung mißtraute bem Menschen und war bestrebt, aus bofer Naturanlage burch ftrenge Astefe ihn zu erziehen, eine fast graufame Diat ihm zu empfehlen und zur fpateren Geligkeit ihn berangukafteien; biefem Beffimismus tritt nun fogialiftifcher Optimismus entgegen, in fröhlichem Bertrauen jum Menichen, bem er guruft: Will, und Du bist gludlich! Befreie von ben Ausbeutern Dich, und im Glang wirft Du haufen und in ber herrlichkeit! Und bas zweizinkige Gabelthier fühlt, ber Affensprosse, sich höchlich geschmeichelt und nimmt mit ber Botschaft auch ben Glauben willig auf, ber schwere Entsagungopfer von ihm nicht heischt. Die Botichaft bort' ich auch, allein mir fehlt ber Glaube. und bedenklich neige ich zu ber Ueberzeugung, bag ber Bergprediger ben Menschen boch beffer noch erkannt hat und feine natürlichen Lebensbedingungen tiefer gefaßt als Rarl Mary und Engels und alle die anderen Kirchenväter bes Sozialismus. Dem aufrechten Bierfüßler marb mit bem göttlichen Dbem auch bas verhängnifvolle Bermögen eingeblafen, unabläffig, im Banbel ber äußeren Umstände, fich neues Leiben zu schaffen, neue Sehnsucht auch zugleich nach neuen Zielen. Daß mit einem Zaubersichlage solche leidige Gabe verschwinden könnte, ist doch nicht sehr wahrscheinlich; im besten Falle wird es der Menscheit wiederum, wie bei jedem Umsturz disher, ergehen: mit äußerster Anstrengung, unter zuckenden Schmerzen, wird der Batient sich auf die andere Seite legen, um bald darauf einzusehen, daß nun seine Lage erst vollends unerträglich geworden ist. Die Schöpfung, die dem Gethier mühelos alles zum Dasein Rothwendige entgegenträgt, sie ist für das menschlich gesteigerte Bebürsen nun einmal so unvolltommen und sehlerhaft eingerichtet, daß sie nur den Frommen gänzlich befriedigen kann, der als schmerzlich läuternde Vorstuse zu ewigen Genüssen sie hinnimmt, in resignirtem Hosfen.

Da ift es recht vortheilhaft benn, bag auch bie Gabe uns warb, burch bequeme Kompromiffe mit unveränderlichen Thatsachen uns abzufinden. Die heute ben Bergprediger mit römischer, byzantinischer ober auch proteftantischer Inbrunft verehren, benen fällt es gewiß nicht ein, feinem Beifpiel nachzuleben. Gie führen bas Schwert, unterwerfen fich weltlicher Macht, toten und richten und miffen fehr fchlau auf bunteln Sintertreppen Ehren zu erschnappen, flingende Titel, fette Bfrunden und buntfarbige Bandden, wie fie von vielbeschäftigten Majestäten nach Laune und Willfur gespendet werden. Solche Möglichkeit schuf erft bas Kompromiß von 325, schuf ber Barteitag von Nicaa, auf bem bie Bereinigung ber Rirche mit ber ftaatlichen Gewalt burchgefett murbe. Der erfte driftliche Monarch war zur Entsagung nicht mehr bereit als feine Nachfahren, Die allerchriftlichsten

Raifer und Könige auch; er ließ fich vergöttern, nachbem er bas Kreug gefüßt hatte, er blieb ber Berricher eines friegerischen Räubervolkes, aber bie Athanafianer machten ihm ein behagliches Kompromiß-Chriftenthum zurecht, in usum serenissimi imperatoris, hießen von Gottes Unaben ihn und überlieferten nachgeborenen Gefchlechtern ben lichten Ruhm Konftantins bes Großen. Richt bes urchriftlichen Glaubenftifters Berfündigung ift heute verwirklicht, fondern bas fonftantinische Staatschriftenthum. Es fommt eben immer anbers.

Auch für ben Sozialismus wird es ichließlich anders fommen, und wer weiß, ob nicht fpatere Beiten bem Erfurter Kongil ähnliche Bebeutung beimeffen werben wie bem Barteitag zu Nicaa. Berr Bebel hat in Sankt Athanafii Rolle allgemach fich eingelebt, und er ist brauf und bran, einen nicht mehr allzu bedrohlichen Rompromiß = Sogialismus ju fchaffen, mit bem gang bequem und gemüthlich fich leben lagt. Trot Berrn von hammerftein hat er neulich gegen Rufland gehett und in Erfurt fprach er mitunter schon fast wie ein etwas rabitaler Bourgeois. Es ift immer biefelbe Gefchichte: fo lange bie Unterbrudung Martyrer erwedt, hilft bie reine Ibee fich allein fort; auf bie Befreiung aber folgt allfogleich auch bie Ginfetung einer Bierarchie, ber bann bie Aufgabe gufällt, in ihren Mungen bogmatifche Bahrheit zu fchlagen und jebem Frechen harte Strafe gu finnen, ber eigene Bragung in Umlauf feten möchte. Daß bie Menfchen Engel find, glaubt wohl Berr Bilbberger noch - glaubt Berr Bebel nicht mehr, fo wenig wie Bifchof Athanas an bie beflügelten Simmelbewohner Sarben, Apoftata.

geglaubt hat. Die Konzentration auf bas Diesseits, beren schwingenbes Stichwort Feuerbach ausgab, die ist in Wirklickeit schon fünfzehnhundert Jahre früher ersfolgt, als vor das mystische Ideal ein gemächliches Sichsabsinden trat und man begann, ohne um das kommende Gottesreich viel sich zu kümmern, eine irdische Behaglichsteit mit allem erreichbaren Komfort zu begründen.

In Erfurt, bas ift meine gang private Ueberzeugung, hat ber Sozialismus feinen Tag von Nicaa erlebt. Cantt Auguftus von Leipzig fprach gang offen es aus: "Die Maffe fclieft fich uns nicht an, weil fie nach reiflichem Nachbenken unfere Biele als bie Biele ber Menschheit erkennt, sondern weil wir die einzige Bartei find, welche bie Lage ber Arbeiter beffern will, weil mir für die Arbeiter in die Schranken treten und die Ausbeuter an ben Pranger stellen." Rlingt ba nicht bie Ronzentration auf die jett noch zu Recht beftehende Gefellschaftorbnung an, ber mit ben schärfsten fritischen Meffern man, auch ohne ein orthoboger Sozialift zu fein, zu Leibe geben fann? Berr Bebel tragt ber Maffe und ihrem Anspruch Rechnung, wie in Bithynien bie Säupter ber Rirchenpartei imperatorischem Gelüfte Dem Chriftenthum ift bas Rompromiß nicht trugen. allzu gut bekommen, und erft in ber großen Reinigung von Wittenberg hat es neue Rraft gefunden. Berr Bebel ift flug, barum möchte er Athanafius und Luther qugleich fpielen und brachte im Erfurter Rongil feche fein erbachte Thefen burch, bie bem resignirten Rudzug eine prächtige Ranonabe feuern.

Bon Nicaa batirt bas grobe Pfaffengegant, bas bis auf unsere Tage ber Harnad und Ziegler fich fortgepflangt hat. Der fogialiftische Bfaffengwift wird auch nach Erfurt nicht verstummen und allmählich wird er bagu beitragen, ber Gläubigen Ehrfurcht vor ben Gefalbten zu erschüttern. Doch auch hier weiß man fich zu helfen: man exkommunizirt bie Arianer, bie Wild= berger und Genoffen, und für bie im offiziellen Glauben Starfen befolgt man bie Taftit bes großen Ronftantin. Dieser driftliche Landesvater hatte nicht ben Fall Boetticher und erst recht nicht ben Kall Manche in bas grelle Licht rudfichtlos öffentlicher Rritif gerudt; benn nach bem corpus juris canonici hat er zu bem nächstenliebenben Weisheitspruch fich bekannt: "Wahrlich, wenn ich mit eigenen Augen einen Priefter Gottes ober Jemanden im Monchegemande beim Gundigen betroffen hatte, so würde ich meinen Mantel abnehmen und bebeden, damit er von Niemandem gefehen wurde," Geduldig wollen wir's abwarten, ob ber famose Mantel der driftlichen Liebe auch herrn von Vollmar noch pakt. bem papftlichen Garben a. D., ber fo unvorsichtig mar, offen auszusprechen, mas man nicht sagen, nur benten barf: "Die Darftellung, bag bie große Weltwende unmittelbar bevorsteht, ift ein Phantom, ein verlodenbes Brrlicht. Der Optimismus eines verzudten Gläubigen, eines Efftatifers, gehört bagu, an ben alsbalbigen Sieg zu glauben."

So nüchtern klang nun, nach bem großen Raufch, die Beise, und die begeisterten Arianer mußten bas Feld

räumen. Und zum britten Male will ich Den sehen, ber mit guten Gründen mich abhalten könnte, vom Parteitag von Nicäa zu sprechen und vom Erfurter Konzil.

20. 10. 1891.





#### XIV.

### Mahadöh.

\$

or mir liegen, ju einem hubschen Saufen geschichtet, allerlei Zeitungsausschnitte, Die im Laufe ber Woche ich mir aufgestapelt habe. ift gar nicht immer fo gang leicht, aus ber mirbelnben Fulle fleiner und fleinster Ereignisse bie am meisten charakteristische Note herauszusinden. Lange habe ich biesmal geschwankt und immer wieder die bebrudten Feten burchmuftert. Da maren Erörterungen über bie haftige Entlassung bes Fürsten Bismard; Barali= pomena zum Birchow-Jubilaum und zur Fordenbed-Feier. biefen Gebenktagen fraktioneller Geschmadlofigkeit; bie in einer faiferlichen Depefche an Selmholt ausgesprochene Berachtung allen parteipolitischen Getriebes; Die in Ausficht gestellte Reform bes Buhältermefens; bie Warnung eines in Dresben zu löblichem Thun verfammelten Sittlichkeitbundes por ben Ausschreitungen bes mobernen Realismus; endlich, in einem einzigen Blatt, vier Sexual= morbe, barunter ber an einer Broftituirten verübte Luftmorb, nach bem blutigen Beispiel bes Jack the Ripper.

Der entschied. Nicht nur, weil er obenauf lag, also ein späteres Datum auch als die anderen Borgänge trug, sondern weil er an symptomatischer Bedeutung sie sämmtlich übertrifft. Bon der Dankbarkeit der Großen, von Politik und Parteien und Excellenzen kann auch ein ander Mal gesprochen werden. Für's Erste liegen jetz Sittlichkeitdebatten in der Luft und Betrachtungen über die Prostitution. Sprechen wir auch davon, in slüchtigen Andeutungen nur, wie krause Laune nach aufrüttelnden Erlednissen sie suggerirt.

In feinem oftpreußischen Jagbichloß Rominten foll ber Raifer von ben im Brogef Beinge enthüllten Buftanben Renntniß erhalten haben. Go melben bie Blätter und fügen hingu, ber Monarch habe feine Minifter angewiesen, schnelle und gründliche Abhilfe zu schaffen. Die arge Berlegenheit ber Minister fann man fich ungefähr porstellen, wenn man vernimmt, bak von ber Wiebereinführung ber Brügelstrafe bie Rebe fein foll. ber nämlichen Aussicht auf Erfolg könnte auch etwa an bie Einberufung einer internationalen Ronfereng gur Befeitigung bes Buhalterthums gebacht merben. Es ift eben bas Unglud ber Könige, bag ihnen Niemand bie Bahrheit zu fagen magt, bag por ihrem Bunfchen und Winken Alles bäuchlings bahinfinft. Auch bei ben beften Unlagen und Absichten muß fo allmählich ber myftische Glaube an eine unumschränfte Machtvollfommenheit fich entwickeln, ber in rauber Wirklichkeit boch immerhin gang fefte Grengen gezogen find. Daß in einem ftart ausgeprägten Gelbstbemußtsein ber Bunfch lebenbig mirb, irbifchem Elend und Lafter aus eigenem Bermögen ein Ende zu bereiten, das ist gewiß begreiflich und rühmenswerth. Höheren Ruhm aber noch würde der Diener erwerben, der den Muth hätte, einem mächtigen Willen die unübersteigbaren Schranken seines Wirkens zu zeigen; höheres Verdienst auch um den dynastischen Gedanken, dem es nicht förderlich sein kann, wenn das Ansehen des Monarchen häusig erfolglos in Bewegung gesett wird.

Richt jeber Herrscher trägt heute eine Krone. Auch die Menge ist, die Mehrheit in immer wechselnder Gestalt, ein Souverän geworden, und Schmeichler umringen sie und die gefrümmten Schaaren der Liebediener. Die lispeln und wispern beständig ihr in die Ohren: Ew. Majestät können Alles, Ew. Majestät brauchen nur Allergnäbigst zu wollen geruht zu haben. In so verquollenem Stil tönt es aus allen Zeitungen den Gewalthabern entgegen, den monarchischen wie den demokratischen, und der Irwahn wuchert sort und die Machtüberschätzung auf den Höhen und in den Tiefen der Gesellschaft.

Augenblicklich murmeln die Schmeichler das füße Lied von der Beseitigung der Prostitution. Das muß man nun freilich wohl verstehen: Beseitigung heißt hier nicht etwa Vertilgung, sondern Vertuschung. Was keusche Herzen nicht entbehren können, soll vor keuschen Ohren doch nicht genannt, von keuschen Augen nicht erblickt werden. Allerdings ist es kein allzu freundlicher Andlick, den das Interieur dei Heinze's dietet, und man mußschon recht abgehärtete Nerven haben, um die Geschichte von dem Zuhälter lesen zu können, der "gegen Entree" den zerstückelten Leichnam seiner Hedwig der neugierigen Menge zeigt. Nur immer heran, meine Herrschaften, für

zehn Pfennige sehen Sie hier eine Leiche à la Whitechapel, nebst zwei Messern und etlichen Blutlachen, noch ganz frisch! Und wenn Sie sich verspätet haben, bitte, das macht nichts, Ihre Zeitung liefert Ihnen einen anschaulichen Bericht mit allen Einzelheiten, vielleicht mit einem Lokalplan, sicher mit einiger sittlicher Entrüstung von wegen der Gräuel und von wegen des Lasterpfuhles.

Das nämlich ist das Wundersame: Prostitution und sexuelle Verbrecher sollen in's Dunkel; da aber Sensation nicht gemißt werden kann, müssen Beschreibungen und Lokalpläne an hervorragende Stelle, in gesperrter Schrift. Die Moral hält dasür an bek Ausschreitungen des modernen Realismus sich schadlos. In demselben frommen Blatt, das am Sonnabend eine Warnung vor der geschickt imitirten Sinnlichkeit einer Novelle des Herrn Subermann erließ, stand am Montag die aussührlichste Beschreibung vom Handel und Wandel der ermordeten Hedwig Ritsche. Das ist des Landes so der Brauch.

Ich möchte nicht misverstanden sein. Nicht an der Deffentlichkeit der Erörterungen ärgere ich mich, nur an dem ekelhaften Pharisäerthum, das in Deutschland unser ganzes Leben durchseucht. Schön: reden wir von der Prostitution; aber reden wir offen und frei und lachen wir die züchtige Tante Boß derb aus, wenn sie im Leitzartikel behauptet, diese Dinge ließen sich nur mit Glacéshandschuhen anfassen, während sie im Lokaltheil dem Sensationdedürfniß der Abonnenten reichliche Opfer bringt. Es wird Zeit, die Glackhandschuhe auszuziehen und der Sphing in's schreckende Antlitz zu sehen, die seit 2600 Jahren saft ihre schaurige Räthselsrage stellt.

Man halt im Allgemeinen ben Athenienfer Solon für ben Begründer ber Prostitution, und man erinnert mit ironischem Behagen an ben Ruhmgesang, ber ihm für biefe kulturelle Großthat von einem poetischen Beitgenoffen gespendet murbe. Der pries ben Gefetgeber, weil er burch bie Ginrichtung von Frauenhäufern bas verehrliche Damenpublifum von Athen vor ben Berfolgungen burch bie mannbare Jugend bewahrt hatte. Das mar ein ehrlicher und muthiger Mann, ber bas Ding beim rechten Ramen nannte. Denn fchließlich hat ja die Broftitution feinen anderen 3med: fie ftempelt bie Befitlofen zur Baare, um bie Befitenben zu fchuten. Und wem ber heibnische Solon als Schutpatron nicht paßt, ber fei höflichft an ben Beiligen Augustinus verwiesen und an beffen Wort: "Unterbrudet bie öffentlichen Dirnen und bie Gewalt ber geschlechtlichen Leiben= ichaft wird Alles gerftoren und gernichten." Das follten Juftigminifter. Bolizeipräfibenten und Reitungschreiber ihren Sittfamfeiten zum Motto feten, anftatt mit humanen Bhrasen ben auten Willen in bie Arre zu leiten. hilft fein Munbfpigen, es muß gepfiffen fein.

Der vielerfahrene Staat weiß das ganz genau und hat daher des Stempelns hehre Pflicht auf sich genommen. Wie eine morsche Ruine aus zünftiger Zeit ragt die Prostitution in unsere moderne Welt hinein, ist zu sagen: die staatlich reglementirte Prostitution, neben der noch immer Zehntausende von ungestempelten "Bönhasen" — wie man die Unprivilegirten im goldenen Mittelalter nannte — ihr horizontales Gewerde treiben. Aber der Staat wacht und die Polizei hat offene Augen und fängt

sich bas ungestempelte Wild ohn' Ermatten ein. Und bann? Ja, bann wird bas Weib eine Nummer, wird nach Kräften entmenschlicht und entwürdigt und obenstrein auch noch in der Ausübung des Handwerkes beshindert. Denn die Polizei gibt der Dirne zwar ein Dienstbuch, aber kein Recht auf Wohnung; sie stößt die Novize auf die Straße, fügt aber hinzu: "Wenn Du bei Deinem Gewerde Dich abfassen läßt, kommst Du in's Loch. Vorwärts! . . ."

Und nun geht das gehetzte Begetiren an, der gräßliche Konkurrenzkampf um den Mann, die entfeelende Gemeinschaft der Berfaulenden mit den Berfaulten, das Werben um die Gunst jedes Rachtwächters, das Feilschen mit der Habzahlunggeschäfte und die Erniedrigung der Sittenkontrole. Und der Zuhälter sindet sich ein, irgend ein zum Müßiggang geneigter Fleischerknecht, der nach einer guten Partie gieren würde, wenn er zufällig den "bessern Ständen" angehörte, und der nun bei der Verlorenen ein warmes Lager und reichliches Kneipgeld sucht. Warum sie ihn nimmt? Man ist doch nicht ganz allein und hat, wo es Noth thut, einen Beschützer, der auch pfeist, wenn ein Schutzmann um die Ecke biegt.

Bon Dichtern und Sozialkritikern sind diese Dinge in aller Aussührlichkeit geschilbert worden, wie sie es verdienen, offen und frei. Aber man hört die undesquemen Mahner nicht, man liest nicht die Fille Élisa von Concourt, nicht die Albertine des Christian Krogh, nicht die Studien von Mill und Secrétan, von Bebel

und Léo Taril. Man will nicht hören, benn man möchte ruhig schlafen, und die Bolizei wird schon Alles zum Beften lenten. Und bie es am ehrlichften meinen, felbft bie bilben fich ein, so tief im sozialen Körper murzelnbe Krankheit von Außen vertreiben zu können, burch ein Bülverchen, ein Realement ober beraleichen. Die Serualmorbe aber mehren mit jedem Tage fich und die Berbrüderung der Buhälter treibt blutigen Unfug. finden benn konfervative und liberale Pfenniafuchfer einträchtiglich fich zusammen, biefelben braven Leute, bie ber Frau am liebsten nur ben Rochtopfranon freigeben möchten, die ben Emancipationfampf ber aus ber Broftitution hinausstrebenden Rellnerinnen mit Sohnlachen und knotigen Wigen begleiteten, und barmen und jammern um Freigebung der staatlich konzessionirten Frauenhäuser. Sie find nämlich viel zu fittenftreng, um folche verruchten Orte ju fennen und ju miffen, bag fie bie Uebel nur fteigern murben, die so geschäftig sie angeblich entwurzeln möchten. Erfahrene Polizeileute werden schmunzeln bei bem Gedanken, durch Toleranzhäuser ber Sittlichfeit auf die Beine zu helfen. In ben verschwiegenen Gebäuden mit ben großen Nummern lauern für Räger und Wild noch viel schwerere Gefahren und außerbem -: bem Unfpruch ber Großftabte ju genügen, mußte man Quartiere mit Prostitutionkasernen bebauen, ganze und felbft bann noch murben bie Bonhafen nebft ben Buhältern fich braußen im Freien vergnügen und totfclagen.

Die Souverane, Kaifer und Bölfer wissen von biesen Dingen nichts und ihre Minister haben nur bas

Interesse, sie in der Unwissenheit zu erhalten, die am leichtesten immer zu lenken, mit der am bequemsten immer auszukommen ist. Deshalb möchte ich den Herrschern die Nachfolge des Mahadöh empfehlen. Keine Angst: er ist kein Plebejer, im Gegenteil, er ist ein Gott, von den vielen gestorbenen Unsterblichen Einer. Und ein leibhaftiger Minister, Herr von Goethe aus Weimar, hat ihn zum Helden einer indischen Legende gemacht, die also anhebt:

"Mahaböh, ber Herr ber Erbe, Kommt herab zum sechsten Mal. Daß er unsers Eleichen werde, Mit zu sühlen Freud' und Qual. Er bequemt sich, hier zu wohnen, Läßt sich Alles selbst geschehn. Soll er strasen oder schonen, Muß er Menschen menschlich sehn."

Weiteres bitte ich in der Ballade vom Gott und der Bajadere nachzulesen. Da wird man entdecken, daß auch echte Götter zu Zeiten öffentliche Häuser aufsuchen, daß sie verlorene Kinder mit seurigen Armen zum himmel emporheben können, weil sie nicht Hochmuth und Heuschelei mitbringen, auch nicht Unkenntniß, sondern muthige, wissende Liebe. Da können gekrönte und ungekrönte Häupeter lernen, daß Regieren heißen sollte: Menschen menschlich sehen. Und da würden sie vielleicht erröthen vor der Erkenntniß, daß Mahadöh heute ein armseliger Dichter geworden ist, derselbe Dichter, dessen realistische Ausschreitungen der Dresdener Tugendbund mit dem großen Kirchendann der Pharisäer belegt. . . .

Es gibt fo viele alte Dynastien im beutschen Bater-

lande. Sollte bei eifrigem Nachforschen nicht boch am Ende eine wenigstens unter ihren erlauchten Uhnherrn ben Mahaböh aufspüren? Der wäre, aber auch ber ganz allein, ber Mann für die Reform ber Prostitution. Ober war ber indische Gott, ber in Liebe auf seine versworsene Bajadere sah, etwa gar ber Patron ber Zuhälterzunft? Ich will einen Gelehrten fragen.

26, 10, 1891.





### XV.

# Verein Gelzweig.

n Rom soll dieser Tage eine lange, mit schwarzem Futter umwickelte Stange eingetroffen sein. Das Ding wurde auf's Zollamt geschafft, ausgehülst und als ein weißes Banner erkannt, auf dem, unter entsprechender Titelvignette, zu lesen war: "Berein Delzweig. Internationaler Diskutirklub für Humanität und Kultur." Die gestrengen Zöllner umwickelten darauf das dürre Holz wieder und ließen das Banner anstandlos passiere, denn sie erkannten die Richtigkeit der Deklaration: "Muster ohne Werth."

Die arme weiße Fahne mußte seitbem noch manche Entwickelung sich gefallen lassen, benn ber internationale Diskutirklub für Humanität und Kultur begann seine Thätigkeit, und da geht ohne Bannerschwingen es nun einmal nicht ab. Die Ergebnisse ber interparlamentarischen Konserenz und der Tagung unterschiedlicher Friedensgesellschaften können wir in Gemächlichseit ab-

Sinter den fostbaren Früchten hochsommerlicher Monarchen-Bewegungen wird bas römische Winterturnier boch wohl nicht allzuweit zurüchleiben. Mur fchabe. baß Bictor Sugo, ber geborene Chrenprafident humani= tarer Bereinsmeierei, nicht mehr feine Rebe mit bem berühmten Refrain halten fann: Montons dans le soleil et embrassons - nous y. Und auch Tolftoi, ber ben romanischen Mustifer allenfalls erfeten konnte, ift nicht nach Rom gepilgert, wo fich's im November boch bestimmt angenehmer als im Gouvernement von Tula lebt; auch er ift zu Saufe geblieben und schreibt ba ein Buch, in bem er bas einzige und unfehlbare Mittel gur Befeitigung aller Rriege angeben wird. Es ift nicht gerade schwer, dieses Mittel vorauszuahnen: die Menschheit wird ba wieder einmal aufgefordert werden, boch gefälligst fo ichnell wie möglich in die Conne gu flettern, Daffenumarmungen aller vorhandenen driftlichen Gemeinschaften zu veranstalten, im Lichte zu manbeln und bem Uebel nicht zu wiberftreben. Thut fie bas nicht in geziemenber Gile: ja, bann ift es nicht Tolftoi's Schulb -, ber hat nun oft genug Rath und Silfe in ben schwierigsten und disfreteften Ungelegenheiten feilgeboten.

Die jetzt am Tiber versammelten ernsthaften Leute werden jedenfalls geneigt sein, Hugo und Tolstoi als Utopisten zu verspotten. Aber es scheint mir doch, daß selbst die verstiegenen Ideale großer Dichter weniger somisch aussehen als die Phrasengläubigkeit sogenannter praktischer Bolitiker, die weder politisch noch praktisch handeln, wenn sie einen großen und schönen Gedanken dem allgemeinen Gelächter preisgeben. Und das geschieht

eben jett in Rom. Wenn ber felige Ariftophanes biefes Schauspiel noch erlebt hatte, bann murbe feine Romobie vom Frieden vermuthlich noch viel luftiger ausgefallen fein. Daß verftändige und fulturfreundliche Manner fich gufammenfinden, um gemeinsam auf Mittel gu finnen, bem Spftem nationaler Berhetzungen ein Enbe gu bebereiten, bas ift gewiß nur löblich, und ein folches Unternehmen, felbst wenn es burch parlamentarischen Dünkel nur auf ben engen Kreis ber Abgeordneten beichränft bliebe, murbe bie Satire nicht herausforbern. Denn nur die abscheulichen Rütlichkeitbekenner verlangen von jeber Bemühung auch fofort einen mit ben Sanben ju greifenden und in giltige Scheidemunge umzusetenben Ertrag, mahrend ber philosophische Geift fich bescheibet, in getroftem Bertrauen auf Die Erhaltung jeglicher Rraft. Billig und thöricht finde ich beshalb ben Sohn, ber bem Friedenskongreß wißelnd Unvermögen vorwirft. Sicherlich werben bie zum weitaus größten Theil völlig einfluß= lofen herren uns ben emigen Frieden nicht, in Goldpapier verpact, auf ben Weihnachttifch legen; mohl aber fonnten fie einem menschenwürdigen Ruftande uns um einen Schritt naher bringen, wenn fie ehrlich und aufrichtig zu Werke gingen. Und weil fie bas nicht gethan, weil fie mit Phrasenbreschen und Bannerschwingen über bie Sohlheit ihrer Bereinfeligfeit uns zu täuschen versucht haben, beshalb gang allein haben fie auch bas Recht verwirkt, ernft genommen zu werben.

Herrn Ruggiero Bonghi, der durch sein Intermezzo fast so berühmt schon wie sein Landsmann Mascagni geworden ist, muß um die Aushellung des Thatbestandes bas größte Berbienft zugesprochen werben. Unter fammt= lichen Rongregmannern ift Berr Bonghi bisher ber Einzige geblieben, ber aus feinem Bergen feine Morbergrube gemacht hat: in einem zuviel ermähnten Artifel meinte er, die beutsche Unnerion von Elfag-Lothringen burfe nicht fortbauern. Das ift eine Auffaffung mie eine andere auch, und es ware ben beutschen Romfahrern nicht schwer geworben, mit Bernunftgrunden fie zu widerlegen. Aber bas geht nicht. Denn nun, als bie Wogen nationaler Entruftung bei uns icon zu ichwellen begannen, nun erfuhr man's: in ber Berfammlung praktischer Bolitiker barf von Braris nicht und nicht von Bolitif gerebet merben. Scherz bei Seite, ftatutengemäß, nach bem fiebenten Paragraphen, ber in wortgetreulicher Uebersetung also lautet: "Die Redner werben ersucht, jebe birette Anspielung auf politische Tagesereigniffe zu vermeiben; gefchieht bas nicht, fo hat ber Brafibent bas Recht, die Redner zur Ordnung zu rufen und ihnen nöthigen Falles bas Wort zu entziehen." Und biefer Baragraph murbe und jum Troft verfett und hinguaefügt: Seht Ihr's -, vom Elfag und anberen figlichen Dingen barf ja gar nicht bie Rebe fein, alfo geht nur hübsch ruhig nach Rom und sprecht von humanität und Rultur und internationaler Berbrüberung, und schwingt bas beinahe noch neue Banner und flettert in die Sonne und füßt Euch!

Mir wird beim Anblick von Männerkuffen immer ein wenig übel und ein schleimiger Bonbongeschmack meldet sich auf der Zunge. Dieselbe flaue Uebelkeit stellt sich auch ein, so oft ich seitdem über die Alarmirung Harden, Appfata. bes Bereins Delzweig etwas lefe. Schließlich gibt es boch eine Grenze, wo ber Spaß anfängt, und biese Grenze sollten ernsthafte Leute recht streng respektiren. Wenn im Bicycle-Alub "Hallo" nicht vom Radsahren, im Zuhälterverein nicht von Dirnen und im Berein "Berliner Presse" nicht von Benesizvorstellungen gesprochen werben bürfte, dann wäre das bei dem immerhin privaten Charakter dieser in ihren Kreisen mit Recht hoch geschätzten Vereinigungen doch nicht annähernd so komisch noch, als wenn ein politischer Kongreß durch Hausgesetz politische Erörterungen verbietet. Es gehört wirklich Muth dazu, seinen Namen und seine Zeit an ein Unternehmen zu setzen, dem von vornherein nur das freilich sehr ausgebehnte Gebiet allgemeiner Phrasentrunkenheit offen geslassen wurde.

Es bleibt thatsächlich nichts Anderes übrig; benn politische Tagesereignisse nennt man in der offiziellen Vereinsprache eben alle Fragen, an denen Europa heute interessirit ist. Solcher Fragen kenne ich eigentlich nur zwei, die eine ernstliche Kriegdrohung einschließen könnten: die französische und die russische. Und als eine sehr lohnende Aufgabe für einen internationalen Diskutirklub möchte ich die Erörterung dieser beiden Fragen ansehen. Wollen die Franzosen wirklich ihre Stellung als Großemacht auf's Spiel sehen, um im besten Falle zwei ihnen auch geistig inzwischen verlorene Provinzen wieder zu gewinnen, an deren Besit ihnen im Grunde nicht das Geringste gelegen ist? Geht Rußland wirklich auf die Eroberung von Konstantinopel aus und auf die Versslavung und Versslavung der alten Welt? Das sind

hier die Fragen, und wenn die bürgerlichen Leute ohne Amt und Mandat einmal in aller Offenheit verhandeln wollten, dann würde ich, um über herrschende Stimmungen mich zu unterrichten, gern noch viel weiter reisen als die nach Rom. Aller Wahrscheinlichkeit nach würde es sich dann herausstellen, daß die elsässische Frage nur ein prunkendes Dekorationsstück und daß der russische Weltherrschaftsplan eine amüsante Ersindung ist, von benen die Völker nichts wissen und nichts wissen wollen.

Als nach ben letten Bablen bie riefigen Stimm= giffern ber Sozialbemofratie befannt murben, ba fragte ein mitunter pfiffiger Mann: Ber fchreit Burrah? Diefer gar nicht so bummen, aber auch nicht gar so klugen Frage möchte ich bie wichtigere nun folgen laffen: Wer will ben Krieg? Hurrahschreier gibt es am Ende in allen Ständen und erft neulich habe ich mich an ber befliffenen Lonalität zweier offenbar nicht evangelische Theologie Studirender gefreut, die eilfertigft über ben Strafendamm fturgten, um por wingigen Bringchen ihre schwarzen Scheitel ehrfürchtig zu entblößen. Den Jünglingen machte bas Bergnügen und mir auch. Aber -: wer will ben Rrieg, ber unter ben jetigen Umftanben boch ein weniger harmlofes Bergnügen fein burfte? Die Monarchen nicht, benn fie fagen es felbft und, mas mehr bedeutet, sie miffen, daß es heute leicht um die Krone gehen tann; die Bolter auch nicht, benn fie tragen ihre Knochen zu Markt und feten ihr Gigenthum auf's blutige Spiel, für eine Sache, Die ihnen fcblieflich viel gleichgiltiger noch ift, als fie öffentlich es einzugesteben magen. Der Egoismus ift ja boch ungleich ftarker als

feine verstaatlichte und als Batriotismus höchst gepriesene Erweiterung: ob auf ber Sagia Sophia ber Salbmond blitt ober bas griechische Rreuz, barauf legt ber russische Mushit eben fo wenig Werth, wie etwa ber Sizilianer auf die Farben ber Flaggen in Nizza oder Trient. Derartig gehobene Stimmungen, aus benen patriotischer Grimm aufwächft, find ber Menschennatur ficher nicht eingeboren; fünstlich muffen fie gewect und genährt erft werden durch Alfohol und Phrasen. Wenn er viel getrunken ober tapfere Reben gehört hat, - auch eine Bereinigung beiber Genuffe foll ichon vorgekommen fein, - bann erft fühlt ber Philifter fich als ein politisches Thier und als Staatsbürger, bann erft gebentt er feiner Militärzeit und heult: "Sie follen ihn nicht haben, ben freien, beutschen Rhein!" Und Webe Dem, ber ihn barauf hinmeift, bag vorläufig bie Wacht am Rhein gar noch nicht bezogen zu werben braucht. Nachtwandler und Batrioten barf man nicht anrufen, fonst fallen fie herab und brechen fich Rippen ober Musionen. Und bas ift schmerzhaft.

Für etwa zwei Reichsmark monatlich kann heute Einer sich jeben Tag einen sehr achtbaren patriotischen Rausch antrinken, bei bescheibeneren Ansprücken an Inshalt und Gefäß auch schon weit billiger, wenn er nämlich eine Tageszeitung abonnirt. Da sindet er pünktlich zum Morgenkassee immer mindestens einen casus belli, und nur hohe Feiertage werden mit friedlichen Glocken sanst und lind ihm eingeläutet, bim, bam, bam, bim, weil nach Heiligabenden der gute Bürger doch gewöhnlich einen Kater hat und dann das Böllerschießen nicht vers

tragen tann. Diefer Bechfel von Bum und Bim, bas ift ber Breffe ebelfter Beruf. Sie will ben Rrieg auch nicht, Gott bemahre, wer will benn ben Rrieg? Aber fie muß boch Spaltenfutter haben; ber oftafritanische Spezialforrespondent ift nicht gleich bei ber Sand, und auswärtige Politif geht am fcnellften. Chauviniftische Rundgebungen in Breft; Nihilistenverhaftungen in Riem; Ruf eines Barifer Rellners gegen ben Dreibund; Aufrollung ber egyptischen Frage; namentlich aber Jubenhete in Rugland, bas zieht immer. Wenn's nachher nicht mahr ift, wenn anftatt ber fünfhundert Ribiliften nur fünf Falfdmunger verhaftet und in entfprechenber Proportion auch bie übrigen Melbungen vergrößert find -: mas thut's? "Wir hatten bie Nachricht gleich mit allem Borbehalt wiebergegeben." Und bie Lefer haben wieber einmal bas Grufeln gelernt.

Da liegt, und nirgend anders, die Kriegsgefahr. In nüchternem Zustande sind die Leute, Franzosen, Russen und Deutsche, gewöhnlich sehr froh, wenn sie satt zu essen haben, einen dicken Rock und einen warmen Ofen höchstens noch. Durch die Zeitungen aber werden sie in eine chronische Trunkenheit versetzt, in der ihnen bann Kometen und Kruppkanonen am Firmament erscheinen. Die Deutschen sehen die Russen, die Russen, und allerseits wird das liebe Baterland ersucht, recht ruhig zu sein. Sin im Joche seufzender Redakteur erzählte mir einmal ein gutes Wort seines altgläubigen Baters. Der wollte von der Großsormatbeglückung des an den Journalismus verlorenen Sohnes nichts wissen,

und meinte: "Rebe mir nichts, Abolf! Du mußt boch lügen! Gib täglich ein gang fleines Blattchen, bann will ich's lefen; fo viel aber, wie Du ba brudft, paffirt ja aar nicht in ber Welt." Der vortreffliche Mann hätte nach Rom gehen muffen, und mit ihm auch ber Berühmtere, ber ichon am 6. Februar 1876 gefagt hat: "Die eigentliche Schuld liegt an ber munderbaren Leicht= gläubigfeit und an ber Genfationbedürftigfeit ber Lefer. Namentlich die deutschen Leser mögen ernste, sachlich geichriebene, belehrende Artifel über innere Angelegenheiten, bie uns boch junächst intereffiren, nicht lefen. lieft fie gern, und ichreiben mogen bie Rebaktionen fie noch viel weniger, bas erforbert Anstrengung und Arbeit. Deutsche Zeitungen follen politische Unterhaltungslekture fein, die man eben beim Schoppen gelegentlich verrichtet, und von ber man eine anregende Unterhaltung, vor allen Dingen etwas Neues weit aus bem Auslande er-Die Zeitungen beschäftigen sich für meinen martet. Gefchmad viel zu fehr mit ausländischen Ungelegenheiten." Den Sprecher murben bie beutschen Mitglieber bes Bereins Delzweig nicht besonders gern in Rom feben, benn er heißt Otto Bismarct, und er hat gethan, mas fie nur malten: er hat zwanzig Jahre ben Frieden bemahrt vor Chauviniften, Banflaviften und, bas Schwerfte von Allem : vor Journalisten.

Phrasen verlangt man in Berlin, auf Phrasen beschränkt man sich in Rom: ba muß man noch froh sein, baß für bie nächste Zeit die friedliche, die humanitäre, die fulturfromme Phrase regieren wird. Deshalb wollen wir unziemliche Scherze bescheibentlich unterdrücken und bem Verein Delzweig seinen Spezialheiligen gönnen, ben gelehrten Grobschmied Elihu Burritt aus Massachleits, mit seinen von 1849 her weltbebeutenden "Olivensblättern". Und da von politischen Tagesereignissen nicht gesprochen werden darf, so entziehe ich mir unnachsichtlich das Wort, denn ich merke schon, daß ich die am Vorsabend des Friedenkongresses veröffentlichte Nachricht glossiren will: "Der neue Militäretat fordert vom Reichstage 120 Millionen sür die Armee, speziell für die Artillerie. Dazu kommen die Forderungen für die Marine."

Hoffentlich kommt uns das weiße Banner ohne Flecken zurück über die Alpen. Schonung! Muster ohne Werth!

2. 11. 1891.





#### XVI.

# Trüffelpurée.

urch die hart gefrorene Thiergartenstraße rollt Wagen auf Wagen. Da und bort machen fie Salt, benn bei herrn Blutusfohn ift Diner und in mächtigen Speiseforben wird, mas gut und namentlich theuer, hinaufgeschafft, bag nur ja Alles porhanden fei, mas bie Jahreszeit nicht bietet. Unten, in ber von ber Strafe aus fichtbaren Ausstellung von Rupfer und Meffing, wirft und maltet ber Roch und muß bafür forgen, baß jebem Bericht fast eine fcmarglich-breiige Tunke beigegeben wird, Die Berr Blutusfohn liebt, die Frau Plutussohn liebt, die alle Gafte aller Plutusfohne lieben, weil ben tragen Gaumen fie mach beigt und bie mube Bunge, burch ihren frembartig pridelnben Gefchmad. Wenn fie bavon reichlich gegeffen haben, bann erft werben bie Plutusföhne und ihre Gafte lebenbig, bann erft ergahlen fie Borfenmite und miffen bes in Unnoncen berühmten Tafelguhälters bezahlte Tifchtartenerklärung nach Berdienst zu würdigen. Es geht doch eben nichts über Trüffelpurée.

Auf Truffelpuree haben fie ihr Leben geftellt. Truffelpurée verlangen fie von ber Liebe wie von ber Runft, schmachaft erscheint ihnen nichts mehr ohne bie fcmargliche sauce piquante, beren unbestimmte Farbe bie fragwürdigen Buthaten zum Lebensgericht gleichmäßig und gnabig verhullt. Rein befferes Symbol mußte ich für biefe faulige Gefellschaft zu finden als ben bunkeln, besonderen Saft, ben so gierig fie bineinschmaten. Um Truffelpuree haben bie Anton Bolff und Leipziger gestohlen und betrogen; weil fie ohne Truffelpurée nicht weiter leben mochten, haben bie verlumpten Gebrüber Sommerfelb gur Biftole gegriffen. Es ift ein allerliebstes Detail, bag auch von biefen Dieben Giner Mitarbeiter am "Berliner Borfen = Courier" mar, nicht für ben Sanbelstheil, o nein, ben beforgten Andere, fonbern für Gaftronomie, für bie Bereitung von Saucen und Salaten. Und weil er biefe Thatigkeit wohl honorarfrei beforgte, fchrieb ihm ber Sommerfelb-Courier auf ben Totenschein, er fei burch "Selbfttaufdung und Optimismus" ju Grunde gerichtet worben \*). Gelbfttäuschung und Optimismus ift es für bie Davibfohne und Rlausner und wie bie Ohrfeigenempfänger fonft noch heißen mögen, wenn zwei Strauchbiebe ihre Mitmenichen ausrauben, um ihnen bafür auf empirischem Bege bas Geheimniß getruffelter Saucen ju erfoften; Selbsttäufdung und Optimismus bas jahrelange Biraten-

<sup>\*)</sup> Berl. Börfen-Courier v. Sonntag, ben 8. November.

leben dieses schmutigen Gesindels, unter dessen bergenden Fittigen der Abschaum der Publizistik sein nächtiges Gemerbe übte!

Aber heute wenigstens will ich mich nicht ärgern, benn ber Freude gehört diese Woche, ber jubelnden Lust. So viele vergnügte Gesichter habe ich in Berlin lange nicht gesehen. Wissen Sie schon? Wolff und Leipziger verhaftet, die Sommerfeld's tot! Welche? Doch nicht — Ja! Die Börsen-Courier-Sommerfeld's, die Leute der Wechselbant, Krach, Krach, überall Krach, eine wahre Sündssluth von Trüffelpurée! Es ist eine Lust zu leben.

Man muß in die bunftige Atmosphäre bes Berliner Westens gebannt fein, um die helle Freude an der begonnenen Reinigung zu begreifen. Sahre hindurch haben wir biefes Lumpengefindel auf Gummirabern einherrollen gefeben, in ber Gefellichaft, in ber Literatur, im Theater feinen verhängnifvollen Ginfluß gefpurt und es immer gewußt, geahnt minbeftens, bag es eine Berbrecherkolonie mar, die ihren verseuchenden Besthauch burch bie Lande fchictte. Darum lachen wir jest auch Denen ins Geficht, die uns etwa gar mitleidige Regungen jumuthen möchten, für Bolff, für Leipziger, für Gigmund und Felig Sommerfelb. Auf ben Schindanger Die Toten, Branger und Beitsche für bie Lebenbigen und ihre Selfershelfer: Das ift unfer Mitleiben. Denn fein Wegelagerer, fein Räuber und Mordbrenner hat fo viel Unheil angerichtet, wie biefe privilegirten Schelme, mogen fie nun ichon im Buchthaufe ober noch auf ben

Sammetfauteuils ber zu ihren Buchtftällen ernieberten Theater figen.

Noch hat niemals ein Dichter sie öffentlich nach Gebühr burchgepeitscht. Balzac's Mercabet und Cesar Birotteau's Freunde sind neben ihnen ja nur schückterne Anfänger und in Zola's "L'argent", dem Roman, der angeblich ein unsinniges Zerrbild sein soll, sucht man vergebens nach ihres Gleichen. Aristide Saccard, der Napoleon der Börse, Mazaud und seine übrigen Marschälle: gewissenlose Spekulanten sind sie, aber sie stehlen doch nicht, sie leben doch nicht wie orientalische Despoten vom Tribut einer ganzen Menschheit. Und selbst unter dem zweiten französischen Kaiserreiche gaben sie nicht den Ton an, wie es unsere Wolff und Sommersseld unangesochten gethan haben, zwanzig lange Jahre hindurch.

Bie wächst dieses Gesindel auf, und wie kommt es zur Macht? Das ist die Frage, die ich während der letten Woche unzählige Male gehört habe. Die Antwort ist ganz außerordentlich einsach. Zuerst wird die Berechtigung zum einjährigen Dienst erhascht, dann ein Eylinder und Raupenhandschuhe angeschafft, und nun in ein Bankgeschäft, als Volontär oder auch gleich als Kommis. Die Bildung wird an der Börse rasch vervollständigt, in den Premièren oder auf der Rennbahn, am Totalisator. Der Herr ist fertig, und sobald es sich herausstellt, daß er im Geschäft nicht zu brauchen ist, sucht und sindet er bald eine gleich gestimmte Seele, zur Begründung eines eigenen Bankhauses. So sand der zweiundzwanzigjährige Sommerfeld seinen Alters-

genossen Friedländer, und wie es dann weiter ging, darüber soll uns ein Börsenblatt belehren. "Felix Sommerfelb gewann ohne Schwierigkeiten das herz und die Hand der jungen, reichen Kommerzienrathtochter, mit einer Mitgift von einer halben Million. Damals erfuhr der Kredit der Firma eine beträchtliche Steigerung, der sich auch dis zulest wegen der freundschaftlich gebliebenen Beziehungen der Firma zu dem reichen Schwiegervater in der hiesignen Finanzwelt erhielt." Ist das nicht ganz kostdar, diese Kreditsteigerung durch Herz und hand eines verschacherten Mädchens?

Truffelpurée ift fein wohlfeiles Effen, und wenn ju ben schwarzen Unverbaulichkeiten nun auch bie Ginrichtung ftimmen foll, wenn man Reit= und Wagen= pferbe halten, eine fogenannte Schaufpielerin mit Brillanten schmucken und möglichft ohne Aftiengefell= Schafter für fich allein ftanbesgemäß taferniren will, wenn bei häuslichen Festen weber bie Bigeunertapelle fehlen barf noch bie Brimabonna mit Cellobegleitung, wenn man felbst zweifelhafte Literaturgrößen nicht gern bei Tifche entbehrt, bann reicht am Enbe Berg und Sand und Mitgift nicht aus und bie "allgemein beliebten und geachteten" Jobber muffen bie ftartften von ihren Runften erproben. Da gibt es nun verschiebene Methoben; bie ficherfte aber und bie bemährtefte ift jedenfalls bie ber Bolff und Leipziger und Sommerfeld. Die Leute werben ja nicht alle, bie ihr Gelb gern zu recht hohem Binsfuß unterbringen wollen. Den Leuten fann geholfen werben, von alten, unantaftbar foliben Firmen, von Sirfchfelb & Bolff, von Friedlander & Sommerfelb. Da gebt nur Guer mühlam Erspartes getrost in Depot und übt einstweilen recht fleißig die Konjugation bes gar nicht mehr unregelmäßigen Zeitwortes: Ich beponire, Du stiehlst, er erschießt sich . . . . .

Offen geftanden: auch für bie Opfer ber Räuberbanbe bringe ich fein Mitleiben gufammen. Wer nicht spekuliren ober mübelos burch unreellen Gewinn erraffen will, ber braucht nicht ju Wolff und zu Commerfelb ju gehen. Man hat unter ben Betrogenen große Namen genannt, und wenn es auch undentbar erfcheint, bag 3. B. ber Gips-Minifter von Boetticher 400 000 Mark zu verlieren hatte, fo ließe in anderen Fallen boch ber ichlaue Rauber ziemlich leicht fich erklaren; benn auf ber Reichsbank gibt's feine Trinkgelber wie bei ben Truffelfirmen, und man abnt oft gar nicht, wie weit und wie boch bie Sehnsucht nach Trinkgelbern fich erftredt. Sogar Bertreter ber fiebenten Grogmacht follen in biefer Beziehung nicht immer ohne Schuld und Reble bie findlich reine Seele bewahrt haben. Minbeftens hat ber aute und reinliche Laster einmal im preufischen Abgeordnetenhaufe gefagt: "Gelbst bei folden hochacht= baren Organen, die in ihrem politischen Theile unzweifelhaft, und bei benen bie Perfonen, welche ben politischen Theil vertreten, ebenso unzweifelhaft von allen schmutigen Sandlungen weit entfernt fich gehalten haben, auch mahrscheinlich in Unkenntniß gewesen find -. felbst bei folden Organen haben biejenigen, welche bie Bermittelung zwischen biefen Organen und jenem an= ftedenben Blate, ben man bie Borfe nennt, ju beforgen hatten, sich nicht fern gehalten, an bem für fie boppelt

unerlaubten Gewinne Theil zu nehmen und das Publikum zu verführen." Das war 1876. Und als wir 1891 schrieben, da war der Matador, den Lasker in seiner Nede hauptsächlich treffen wollte, noch immer der Börsenredakteur eines "hochachtbaren Organs" und ein Ehrenrichter in journalistischen Angelegenheiten obendrein.

Für ben guten und reinlichen Laster mar es ein rechtes Glück, daß er ben neuen Krach nicht mehr zu erleben brauchte. Es ift ihm bitter verübelt worben, baß er nur ben hochabeligen Gründern unbarmherzig zu Leibe ging; aber bie Motive feiner ichmächlichen Beschränfung waren gewiß ehrenwerth. Jeber Angriff auf die Wolff und Leipziger und Sommerfeld, fo raunt auch heute noch man sich in die Ohren, treibt neues Baffer auf die Mühlen ber Antisemiten und eine Judenbete wollen wir boch nicht beraufbeschwören. Gewiß nicht. Aber ich glaube, gerade burch biefes Totschweigen und Bertuschen ift ber Antisemitismus erft recht eigent= lich gestärkt worben, weil man barin bie Anzeichen einer Solibarität zu erbliden glaubte, bie in foldem Umfange thatfächlich gar nicht besteht. Bon Juben, namentlich von benen ber älteren Generation, bort man oft bie unerbittlichsten Urtheile über bas schnöbe Treiben bes Börfenpobels und biefen vortrefflichen, oft genug pein= lich fauberen Menschen erweift man ficherlich feinen Dienst, wenn man jett jebe Rritit ber Börfenmanover burch ein wildes Belarme über bie Grauel ber Staatslotterien und Totalisatoren, an benen boch wohl kaum jemals noch Einer zum Bettler geworben ift, nieber= zubrüllen versucht und bie unerhörten Banditenftreiche ber

Gebrüber Sommerfelb durch Optimismus und Selbstäuschung zu entschuldigen strebt. Religion= und Racen= unterschiede haben mit diesen Dingen gar nichts zu schaffen. Die Union generale des klerikal=antisemitischen Herrn Bontour war nicht viel besser als die Berliner Wechselbank Friedländer & Sommerseld, und wer von Zola's Börsenroman auch sonst nichts wissen mag, der sollte doch das kluge Wort der sittlich kerngesunden Heldin beherzigen: "Pour moi, les juis, ce sont des hommes comme les autres. S'ils sont à part, c'est qu'on les y a mis."

Uebrigens legen gerade die Falle Wolff und Sommerfelb für eine ichone interfonfeffionelle Baritat ehrenvolles Zeugniß ab. In bem Bankierklub, in bem ber Kommerzienrath von irgend eines Manché Gnaben fein Dreifigtaufendmart-Bartiechen zu machen pflegte, finden Besiter aller brei Ringe friedlich fich zusammen. Der Theaterbireftor, bem Sigmund Sommerfeld für ent= sprechende Gefälligkeiten biskretefter Urt einen Rrebit von 180 000 Mark eröffnete und ben er auch fonst noch vermoge feiner publizistischen Machtvollfommenbeit forderfamft unterstüten konnte, bezeichnet fich ale Ratholiken. Und als berfelbe Sigmund Sommerfeld in's Oftfeebab Bing, allmo er wieder einmal eine Spitbubengrundung verübt hatte, Bertreter ber Preffe lub, ba folgten Chriften und Juben feinem Ruf und balb las man überall, welche Wunder in Bing vollbracht maren, auf Roften ber Depotgeber bes herrn Sommerfelb.

Wasser thut's freilich nicht. Durch die hart gefrorene Thiergartenstraße aber rollt Wagen auf Wagen und der rentenlos Borüberwandelnde lieft die Ramen alt- und neutestamentarischer Speisenbereiter. Der im Erdgeschoß waltet und wirkt, der Roch, weiß, wie es gemacht wird, auf daß Herr Plutussohn, und auch Herr von Plutus auf Plutushausen, beim östlichen wie beim westlichen Speisegesetz zufrieden sein kann. Es geht doch eben nichts über Trüffelpurée.

9. 11. 1891.





### XVII.

## Suprema lex.

n das Gebenfbuch der guten Stadt München hat der deutsche Kaiser den Spruch eins gezeichnet: Suprema lex regis voluntas. Das Wort ift natürlich bekannt geworden und es hat

Das Wort ist natürlich bekannt geworden und es hat eine gewisse Erregung hervorgerusen; hier und da sah schon ein Berfassungwächter den Absolutismus in leibshaftiger Gestalt herannahen, der mir übrigens gar keinen Schrecken in's Gebein jagt. Wenn der Herrscher das Recht hat, kraft eigenster Entschließung, ohne des dersgenden Schildes eines verantwortlichen Ministers sich zu bedienen, einen Bismarck aus dem Dienste des Reiches zu schieden und damit den wichtigsten politischen Akt der letzten zwanzig Jahre nach freiem Ermessen rechtsgiltig zu vollziehen, dann vermag mein beschränkter Unterthanensverstand den die zur Erschlaffung hergebeteten Verfassungsparagraphen keine welterschütternde Bedeutung beizumessen. Wo das Größte dem Eigenwillen vorbehalten bleibt, soll

Sarben, Apoftata.

man auf Kleines und Kleinftes fich nicht allzu ftolz versteifen.

Aber bie Angftphilifter mogen nur ruhig bie Nachtmute über die länglichen Ohren gieben : wir werben die Berfaffung behalten und ber Raifer benkt ficherlich an feine Rudfehr gum ... erleuchteten Defpotismus" Frigens bes Großen. Man fonnte ben Spruch aus bem Ehrenbuche ja wohl auch anders beuten, suprema mit voluntas fonftruiren, und bie Geschichte murbe bann fo aussehen: Suprema regis voluntas lex (esto!). Wer verbürgt uns, daß es nicht fo gemeint mar? Man muthe boch gefälligft bem Bertreter ber beutschen Ration nicht bie ungeheuerliche Geschmadlofigfeit zu, er habe erflären wollen, bes Ronigs Wille fei oberftes Gefet, - im Bagernlande, allwo die Mungen bie Buge eines armen Blödfinnigen aufweisen. Ich habe einmal gelesen, ber ungludliche Ronia Otto finde ein arglofes Bergnugen barin, ben Berfonen feiner Umgebung in's Geficht zu fpuden, auch mohl auf Borübermanbelnde zu ichießen. Auch das ist eines Königs Wille — Nero und ber zweite Ludwig trieben es ja noch toller -: wollen wir ernsthaft barüber reben, ob biefer Wille Gefet fein foll?

Man kann einen Herrscher heute ganz gut ohne Krone und Szepter und Goldapfel sich vorstellen; aber man glaubt insgemein immer noch, so ein hoher Herr regiere zu jeder Tages- und Nachtzeit, und man will ihm nicht das Necht auf privatmenschliche Vergnüglichkeit zugestehen. Da sitt er, vielleicht in heiterer Tafellaune, in Reisestimmung, in einer fremden Stadt, und schreibt, was ihm gerade einfällt, in's Gedenkbuch, und sofort

geht das Spüren los und das Kommentiren. Unangefochten darf doch jeder Privatmann seine mehr oder minder poetischen Einfälle in geduldige Fremdenbücher abladen. Es soll einen Journalisten geben, der stets an solchen Stellen den Spruch von der immer zu übenden Treue und Nedlichseit hervorsucht, und in Genua las ich, von einem ebenso deutschen wie erbärmlichen Schriftsteller unterzeichnet, das stolze Wort: Auch ich din ein Dichter. Ich habe den Mann nicht darum für größenswahnsinnig gehalten.

Benn dieses Blatt erscheint, werden wir der Geburt eines großen Geistbefreiers gedenken, Boltaire's, der den Bölkern die Binde des Jrrthums löste. Dieser Freund eines absoluten Königs hat, nicht nur in der Ode an Friedrich, Borte über das Königthum gesprochen, die dem Fürstenspiegel des Machiavelli, einem der misverstandensten Werke der Beltliteratur, und dem berühmten Juniusbriese "to the king" herrliche Ergänzung dieten. Heute erscheint mir am wichtigsten die Erinnerung an jene Verse, die der siebenzehnjährige Boltaire der Gemahlin seines Dedipus auf die Lippen legte:

"Nos prêtres ne sont point ce qu'un vain peuple pense, Notre crédulité fait toute leur science."

Was hier von den Priestern, höchst unhellenisch, gesagt ist, das gilt auch für die Fürsten. Weil das Bolk sie für Uebermenschen hält, thut es ihnen Unrecht und kann zu mystischem Selbstbewußtsein veranlagte Szepterschwinger in neronische Triebe hineinschmeicheln. Er war der Ugrippina verbrecherischer Sohn, der einstens erklärte, erst durch ihn habe die staunende Welt erfahren,

wie viel einem Fürsten erlaubt sei. Und ein Landessvater von gänzlich anders gearteter Geistesversassung, Friedrich Wilhelm I., der Breußenkönig, schrieb noch 1732, also immerhin beträchtliche Zeit nach Nero: "— Wir sind doch Herr und König und können thun, was Wir wollen."

Berr Eugen Richter meint, an biefen Rönig erinnern "hiftorifch" gewiffe Ausfpruche bes jetigen Raifers. Ich glaube, ber Sozialistenvernichter irrt fich. Wilhelm ber Zweite verschmäht gewöhnlich ben majestätischen Blural, er ist 3ch und fest sich felbst, so oft er bas Wort ergreift, - und bas fommt nicht gang felten vor, wie männiglich befannt ift. Er hat ben guten Jugendwillen, Alles zu reformiren, alle Welt glücklich zu machen, und mit einer Gabe rascher und lebendiger Auffassung vereint fich leicht die holbe Jugendlichkeit, vorhandene Schwieriafeiten zu unterschäten. Gin Fürft fteht boch und fteigt allzu felten herab, um die gemeine Wirklichkeit ber Dinge aus ber Rabe betrachten zu fonnen, und fo fann es geschehen, bag er ben Teufel burch Beelzebub ausgutreiben versucht und bie Strafenproftitution gu verbannen burch bie Menschheitschmach öffentlicher Säufer.

Solcher Jrrthum, ben man einen ibealistischen nennen mag, wird erst eine Gefahr, wenn der Monarch schlecht berathen und in den Stand gesetzt ist, auch aus dem irrenden Willen Gesetze zu prägen. In Deutschs- land, wo heute ein ekelhafter Byzantismus umgeht, den eine würdelose Publizistist großgepäppelt hat, in Deutschsland möchte man jetzt am liebsten die Initiative zu allen Dingen, guten und schlimmen, beim Kaifer suchen,

ber boch am Ende auch nur ein sterblicher Mensch ist. Wilhelm ber Zweite hat erkannt, daß unsere Zeit im Zeichen des Berkehrs steht. Wenn es sich trozdem ereignet hat, daß Eisenbahnzüge eine halbstündige Verspätung erlitten, weil auf der Fubertusjagd ein Schwein — es kann auch eine Sau gewesen sein, ich war wirklich nicht dabei — zur Strecke gebracht werden sollte, so ist das ohne Zweisel ein Borgang, von dem der Monarch eben so wenig erfährt, wie von dem erstaunlichen Versuch, durch polizeiliche Ubsperrung der Berliner Bahnshöse Otto Bismarch, den Einzigen, der stürmischen Begrüßung einer tausendköpfigen Menge zu entziehen.

Die Frage hat mich oft beschäftigt: Was erfährt ein Monarch eigentlich? Es ware ja möglich, bag man bem Raifer nur jene ftodbummen Zeitunglügen vorlegte, Die feit beinahe zwei Jahren uns täglich erzählen, Bismard habe, ber mehr als je Beliebte, nun "ben letten Reft feiner Bopularität eingebüßt". Es ware auch möglich nicht nur, es ift fogar mahrscheinlich, bag man einen Berricher in dem Glauben erhält, alle feine Reden und Sandlungen fänden enthusiastische Aufnahme, während es in Wirklichkeit boch recht fehr anders auszusehen pflegt. Die Fälschung ber öffentlichen Meinung, Die unsere gefällige Breffe Tag für Tag verübt, fommt foldem Unternehmen ja bereitwilligst zur Silfe. Wenn nun ein zum Thron gelangter Berr immer wieber vernimmt, baß feine Genialität ben Nagel auf ben Ropf getroffen hat, mahrhaftig, er muß schon fehr ftark und fehr frei von ererbter Unmagung fein, um nicht bis gur Gelbit= vergötterung fich treiben zu laffen. Der erfte Napoleon,

groß auch in brutalfter Offenherzigkeit, bat es gefagt: "Ich zeigte ihnen ben Weg jum Ruhm, fie woll en mir nicht folgen; ich öffnete ihnen meine Borgimmer, und in Schaaren fturzten fie fich hinein." Und in einem ju Unrecht geschmähten Buche, in Guftav Frentag's Schrift über ben Kronpringen und die Raiferfrone, habe ich bie prachtvollen Gate bid angeftrichen: Lebensäußerung bes herrn, ber burch feine Stellung und Lebensaufgabe ber Nation werth ift, erscheint bebeutsam und werthvoll, mahrend fie an einem Andern unbeachtet bliebe; in gleichgiltige Worte wird ein befonderer Sinn gelegt; ber gewöhnliche Scherz wird als geistvoll gerühmt; auch ein mattes Intereffe bes Belben, bas in anderen Menschen für selbstverftändlich gelten würde, wird gefeiert. Und wenn bas Bolf jahrelang feine Fürsten an folche Bewunderung gewöhnt hat, wie barf es ein Bunder nehmen, bag biefe felbft eine große Meinung von bem erhalten, mas fie reben und thun, auch wenn es nicht ungewöhnlich ift? Wenn die fleinste Beachtung, welche ber Fürft einem Menschen gönnt, biefen erhebt ober gludlich macht, fo gehört für ben Fürften eine außerorbentliche Befcheibenheit bazu, bamit er nicht eine hohe Meinung von feiner Erhabenheit über Andere erhalte, und in biefem Sinne barf man fagen, die Nation verzieht unabläffig ihre Gebieter, am meiften die, welche fie am meiften liebt."

Solche Berziehung eines Fürsten kann unter Umständen ganz außerordentlich kostspielig für die Nation werden. Dem Fürsten droht, wie dem Schauspieler,

ber mitunter nicht einmal fo häufig wie ein Militar= monarch bas Roftum ju mechfeln hat, bie Befahr ber Eitelfeit, ber Effekthascherei. Alles foll mirten, ben Unschein der Sobeit und Burbe meden und tiefernften Beschäftigtseins, finsteren Grübelns sogar über schwierigsten Lebensproblemen. An biefer emigen Photographir= bereitschaft ift schon, ebe es noch Trodenplatten gab, ber gefronte Komobiant Nero zu Grunde gegangen, mit bem faisergedigen Ruf: Qualis artifex pereo! Und heute wurde monarchisches Applausbedürfnig beim Barenfpiel mit nachten Chriftenmabden fich faum bescheiben, heute bote ein blutiges Bolferschlachtefest nächftliegende Berftreuung. Darum mare es wirklich gut, wenn man fich bei und entschließen konnte, mit bem perfonlichen Lebenswandel ber Söchsten und Allerhöchsten sich weniger eifrig ju beschäftigen, nicht jebes Rufallwörtchen geschäftig herumzutragen, nicht in jede pringliche Kinderstube hinein= juschnüffeln. Es ift wieber ber königtreue Frentag, ber fpricht: "Db folch' unabläffiges Borführen ber Fürften ben Reitunglesern vortheilhaft ift, foll hier nicht unterfucht merben: für die Fürften felbst mird biefe Beschmätigkeit zuweilen Beläftigung, jebenfalls ein Zwang, ber ihr ganges Wefen beeinfluft."

Es ist vielleicht ber erfreulichste Zug im Wesen bes jetzt regierenden Kaisers, daß er von solchem Zwange noch ganz frei ist. Wenn Frentag wünscht, jede Aeußerung eines hohen Herrn möchte "eine wohl überlegte und für die Dessentlichkeit zugerichtete sein", so wird er über manches burschisose Wort Wilhelms des Zweiten den

bebenklichen Ropf geschüttelt haben. Dir fceint, ber Raifer hat eine fehr moberne Auffassung von feinem Beruf, er will ein Anreger, nicht ein unfehlbar Ent= scheibenber fein. Er hat fich von ber Schulfonfereng belehren laffen; bie Realaymnafien, die ihm fo unnütlich bunkten, bestehen fort; Begas ift noch nicht zum National= benkmalschöpfer ernannt, und auch in ber Broftitution= frage ift noch nicht aller Tage Abend. Daß ber Bornbrief in Sachen Beinze nicht bie Gegenzeichnung eines Ministers trug, hat bie Breffe aufgemutt, anstatt es ju eine Brivatäußerung war ber Brief, regis voluntas, nicht aber suprema lex. Recht schlimm ist es freilich, daß man folche Privatäußerungen nicht frank und frei fritifiren barf, ohne befürchten gu muffen, in bie Schlingen bes Paragraphen über bie Majeftat= beleidigung zu fallen. Ich weiß nicht, ob es mahr ift, bak neulich entschieden murbe, schon bas Sigenbleiben beim landesüblichen Raiferhoch fei ein ftraffälliges Bergeben. Ift es mahr, bann gittere ich für ben armen Theaterfritifer, ber einem vom Raifer belobten Stude berb zu Leibe geht. Aber auch ohne biefe Entscheidung ist ber Zustand schon schwierig genug geworben. Ift es beleidigend, wenn man fchreibt, ein Monarch verftebe nichts von Dirnenhäusern, ober ift nicht vielmehr bas Gegentheil beleidigend? Neulich habe ich lange barüber gefonnen, aber ich tam zu feinem befriedigenden und gefahrlofen Schluß. Bebarf bie Majestät wirklich fo besonderen Schutes gegen unvorsichtige, vielleicht trunkene und sinnlose Reben; und ift es nöthig, einen armen

Teufel neun Monate einzusperren, weil er ein neun= monatliches Bringlein "beleidigt" hat? Ich glaube es nicht; ich glaube auch, daß die Bochften und Allerhöchften felbit taum jemale einen Strafantrag ftellen murben, wenn nicht bienfteifrige Staatsanwälte ihnen zuvorfämen. Sett ein Fürst frei und fühn feine Berfon ein, bann fann er nicht gewillt fein, freier und fühner Rritif ben Mund zu verbinden. Boltaire's absolutiftischer Freund ließ die Schmähblätter niedriger hängen und hatte bie Lacher auf seiner Seite. Und es waren nicht gerabe die angenehmften Berren, die auf Wortbeleidigung eine Strafe fetten: Tiberius mar einer ber Erften, bie ber lex maiestatis folche Ausbehnung gaben, und als Tacitus im erften Buche feiner Unnalen beffen gebachte, ba schrieb er: "Denselben Ramen hatte biefes Gefet auch bei ben Borfahren, anders aber fam es gur Unwendung: wenn nämlich Einer bas Beer verrathen, Aufruhr gestiftet ober bas Gemeinwesen auf Abwege geführt und fo bes romischen Bolfes Berrlichkeit geläftert hatte. Nur Thaten murben geahndet; bas bloße Wort blieb ungeftraft." Wenn von biefem älteften römischen Recht etwas in bas neue burgerliche Gefetbuch des deutschen Bolfes übergehen fonnte: Kürften und Bölfer würden fich beffer babei fteben. Nur die ftolze Burbe ber Nation fann ben Fürsten erziehen; nur die bescheibene Burde bes Fürsten und feine einsichtige Gelbsterkenntniß fann monarchifch regierten Bölfern gum Beile gereichen. Deshalb ift auf beiben Seiten jebe fritische Regung willfommen zu heißen, die Unzufriedenheit mit Bestehenbem weckt und die Möglichkeiten ber Besserung schafft. An dem höchsten Gesetz, daß nur aus Zweifeln ein frommer Glaube erwächst, kann kein selbsteherrlicher Wille zu rütteln sich vermessen, noch an dem Worte Hegels, das dem beutschen Geist einst zum Siege über Europa verhalf: Der Widerspruch bewegt die Welt.

15. 11. 1891.





### XVIII.

# Sommerfeld's Rächer.

rüffelpurse muß doch wohl eine schwer versdauliche Speise sein. Wie eine Centnerlast liegt sie den trauend Hinterbliebenen der Hirchfeld & Wolf und Leipziger im Magen und verzursacht den Aermsten bedenkliche Kongestionen und Uebelzseiten, für die dann der Koch verantwortlich gemacht wird. Auch Sommerfeld's selige Erben mögen viel auszgestanden haben, dis das von Birgil überlieferte Wort der Dido an ihnen zur Wahrheit wurde: Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor.

Er fand sich, ber Rächer aus bem Stamme ber Sommerfeld's, und er that eine That, die in die golsbenen Bücher aller Trüffelschlinger eingezeichnet zu werden verdient, den Mitlebenden zum Gebächtniß, späteren Geschlechtern zur Nacheiserung. Und weil ich es für eine hehre Pflicht halte, jedem glorreichen Vollbringen hier ein Denkmal zu setzen, nur deshalb will ich versuchen,

trot Fieberanfall und Influenza-Stimmung, bem Rächer gerecht zu werben und ber Rache. Bitte aber um Zubilligung milbernber Umftände.

Am Abend bes 20. November sah ich ben Theatersfritiker ber "Gegenwart", ber von einem Pflichtbesuche bes Lessingtheaters zurücksehrte. Ich fand ben mir gut Bekannten einigermaßen verändert: sein Ueberrock war zerrissen, sein Schirm zerbrochen; unterhalb des rechten Auges hatte er vier stark blutende Krahwunden. Da wir gemeinsame Wirthschaft halten, war die Geschichte mir nicht gerade angenehm und ich bat mir ärgerlich Rechensschaft aus. Schließlich, wenn er in den Zuhälter-Verein ging, brauchte er doch nicht den neuen Regenschirm mitzunehmen. Wir haben in gleicher Qualität keinen Zweiten zu versenden.

Er brachte mich balb zum Schweigen. Er war gar nicht bei den Zuhältern, sondern wirklich im Theater gewesen und behauptete steif und sest, Rock und Schirm und Auge hätten um meiner Sünden willen gelitten. Na, wir stritten eine Weile: gilt es Dir oder gilt es mir; endlich kamen wir überein, auch diese Sache als eine gemeinsame zu betrachten. Warum, das will ich berichten, wenn ich zuvor mitgetheilt habe, was mein guter Kamerad zu Protokoll gab.

Also: er war im Lessingtheater gewesen, bas er, seiner Gewohnheit gemäß, als Einer ber Ersten verließ. In der Säulenhalle vor dem Theater sah er flüchtig ein Menschenkind, dessen Anblick auf ihn wie üble Luft zu wirken pflegt. Er blieb, um für den Heimweg eine Cigarette anzuzünden, eine Minute stehen, und während

er, nach links gekehrt, ein hilfreiches Streichholz fuchte, erhielt er einen heftigen Schlag auf die rechte Seite bes Gefichtes und fühlte, wie scharfe Nagel ihm bas Fleisch aufriffen. Das Menschenkind hatte ihm aufgelauert und ihn heimtüdisch überfallen. Er padte ben Buben bei ber Rehle, hieb auf ihn ein und brängte ihn in ben Raffenflur zurud. Nachdem ber Bursche ihn noch mit einem harten Gegenstande, Stod, Schirm ober Ring, in's Genick getroffen hatte, murbe bie Prügelgruppe burch Schutleute getrennt und als Name bes Wegelagerers wurde festgestellt: Max Albert Rlausner, Rebakteur bes "Berliner Börfen-Courier". Soweit bas Protofoll, bas nachträglich noch in erfreulichster Beife ergangt wurde. Es ftellten fich nämlich zwei Beugen, Die ausfagen und beschwören wollten, ber p. Rlausner habe vorher feinen bubifden Blan entwickelt und für die Reit bes Ueberfalles feine Chefrau, mit ber er im Theater war, unter ben Schutz eines Bertrauten geftellt. ein porbedachtes, ein fühl ersonnenes Attentat. lief ein auf einem Briefbogen bes "Berliner Borfen-Courier" geschriebener Brief bes p. Rlausner ein, worin ber Berausgeber und ber Berleger ber "Gegenwart" mit ähnlichen Attentaten bedroht murben. Diefer Scherz fonnte ben Staatsanwalt beschäftigen; für uns ift er belanalos.

Ebenso belanglos ist auch die Berson des Wegelagerers. An die Möglichkeit irgend einer Art von Satissaktion ist bei dem Manne nicht zu denken. Ich habe mich die Mühe nicht verdrießen lassen, Umfrage zu halten; bei Kavalieren und Studenten, bei Schriftstellern und Rebakteuren, bei Freunden und Feinden ritterlicher Zweikämpfe, sogar bei zwei jett bitterlich beschämten ehemaligen Hauskreunden bes p. Klausner habe ich ansgeklopft und überall, ohne einzige Ausnahme, die nämzliche Antwort erhalten: Wo denken Sie hin? Mit einem Klausner schlägt man sich nicht. Damit war dieser Theil der Angelegenheit erledigt und auf prinzipielle Erörterungen der Duell-Frage brauchte ich mich nicht einzulassen. Daß man sich für seine Ehre schlägt, könnte ich noch begreisen. Kann aber die Ehre eines anständigen Wenschen durch einen unsauberen Gesellen, wie den p. Klausner, überhaupt angetastet werden? Schon der Gebanke stimmt mich unendlich heiter.

Benn wir, mein kritischer Kamerad und ich, uns bennoch gelegentlich mit diesem Wichte befassen mußten, so geschah das nur, sobald ein öffentliches Interesse in Frage kam. In das dunkle Brivattreiben eines Klausner hinadzutauchen, dazu fühle ich auch heute, so reichlich auch das zugeströmte Material ist, weder Neigung noch Berus. Aber dieser Mann hat früher zweimal die Ehre des Journalismus in schwerster Beise geschädigt, und dafür mußte er öffentlich ausgepeitscht werden. Im ersten Falle übernahm Freund M. H. die Kammerjäger-Bslicht, beim zweiten Male ging ich auf die Wanzenjagd.

Mein Kamerab hat dem p. Klausner schlimm mitsgespielt. Nachdem er\*) festgestellt hatte, daß der journaslistische Ehrenmann im Berlaufe von zwei Jahren allein von zwei Theatern 1106 Freibillets erbettelt und zweis

<sup>\*)</sup> In bem Auffațe: "Der Fall Rlausner".

mal, nach dem Ausspruch dreier einwandfreier Zeugen, öffentlich für eine Lüge sein "Ehrenwort" verpfändet hatte, wurde vom Berein "Berliner Presse", auf das Betreiben angesehener Mitglieder, unter denen mir glaub-würdig Karl Frenzel genannt wird, eine neue, gewissen-haftere Untersuchung eingeleitet, deren Ergebnissen der p. Klausner sich durch eiligen Austritt entzog. Deshald ist es wohl möglich, daß der hinterlistige Ueberfall die charakteristische Antwort auf den "Fall Klausner" gewesen ist.

Bahrscheinlicher allerdings will mich bedünken, daß unfer Wegelagerer als Racher ber Sommerfelb's gehanbelt hat. Bom 15. August bis zum 20. November verjährt am Ende auch eine Rlausner = Rüchtigung. Inzwischen aber richtete ich hier bas Truffelpuree an und mahrend ber ichmarglichen Mahlgeit mußte ich nach Recht und Pflicht auch ber journaliftischen Sommerfeld's gebenten. Denn biefe Borfenbanditen haben auf alle brei bier zu betrachtenben Gebiete unheilvollen Ginfluß geübt : auf Literatur, Runft und öffentliches Leben. Insbefonbere maren fie als Sauptaktionare und finanzielle Regenten bes "Börfen-Courier" in ber Lage, auf verschiedenen Reuern zu kochen; fie konnten die Leser für allerlei bunkle Rubel-Manöver erwärmen und fanden das geeignetste Werkzeug in bem p. Rlausner, ber fich öffentlich ber von ihm bem ruffifchen Finangminifter geleifteten Dienfte aerühmt hat. Dafür unterftütten bann wieber bie Sommerfelb's ben p. Rlausner, wenn er in Nothen mar, und fie entblobeten fich nicht, einen Bonfott gegen bas "Berliner Theater" burchzuführen, nur, weil ber Direktor

Barnan ben p. Klausner nach Gebühr behandelt hatte. In biefes Reft einmal bineinzuleuchten, ichien mir geboten; benn ich finde nicht, wie andere verständige und tabellos forrette Leute, bag bie Sommerfelbereien auf die leichte Achsel zu nehmen sind. Darüber tann man sicherlich verschiedener Unficht fein; übereinstimmen aber wird bas allgemeine Urtheil über ben Refrolog, ben ber "Borfen-Courier" bem Brüberpaar gewibmet hat. Da war von Beiben gefagt, fie feien burch "Optimismus und Gelbfttäuschung" zu Grunde gegangen; ba mar von ben "ungludlichen Inhabern ber Firma Berliner Bechfelbanf" bie Rebe; ba wurde bem Einen biefer Unglücklichen "herzliches Mitgefühl" auf bie Gruft gerufen, "bem lebensfrohen und bescheibenen Manne, beffen freundliches und liebensmurbiges Wefen Jeben einnahm, ber mit ihm in Begiehung fam". Das ging, fo zu fagen, benn boch über bie hutschnur und es fehlte nur noch ber Aufruf an bas beutsche Bolf, gur Sammlung für ein Sommerfeld-Denkmal.

Es war mir damals durchaus nicht angenehm, daß ich den p. Klausner bei diesem Anlaß erwähnen mußte; denn schon früher hatte ich von ihm nahe Gekommenen Aufschlüsse über den Charakter dieses Mannes erhalten, die von jeder Berührung abschrecken mußten. Aber ohne deutliche Personen-Bezeichnungen geht es in so schweren Fällen nun einmal nicht ab. Es hat sich ereignet, daß ein junger Romanschreiber durch den Hinweis auf einen Reklamemacher für Binz und Umgegend sich getrossen sühlte, daß ein viel älterer und viel berühmterer Schriftsteller eine andere Stelle auf sich gemünzt glaubte,

während ich nicht einmal in Gebanken mich mit ihm beschäftigt hatte. Die guten Leute, bie immerfort über personliche Angriffe falbabern, find mir fehr verbächtig; wenn es fich um ihre politischen Geaner hanbelt, bann haben fie gegen perfonliche Angriffe gar nichts einzuwenden und unterlaffen es niemals, herrn Stöder an feinen angeblichen Falscheid zu erinnern ober bie munderfame Mar aufzurühren, Bismard habe bas Deutsche Reich im Interesse feiner Ritterguter regiert. Rur ihre Umgebung, mögen fie auch noch fo fehr fie verachten, foll Tabu fein, nur ba foll ber Angreifer hubich "vornehm" bleiben. Man nennt bas, glaube ich, Taktik. Aber Taftifer von allen Parteifarben haben wir gerabe genug; und als ein kleiner Mann ohne beamtete ober einer Fraktion verantwortliche Stellung brauche ich um Taktiken und Braktiken mich bes Teufels zu fummern. Für mich gibt es anständige und unanständige Leute, und mein Ziel ift, bie Unftanbigen vor ben Unanftanbigen zu warnen und zu schützen, soweit bas eines Alleinstehenden schwaches Vermögen fann. Und viel. aber fehr viel vornehmer erscheint es mir, einen Un= anständigen an ben Pranger zu ftellen, als ihn wegen ber füßen Taftif achselzudend zu bulben. 3ch ginge auch weit lieber auf bie Löwenjagb; wenn aber bas Rimmer, in bem man nun einmal haufen muß, voll von Wangen ftedt, bann ift bie Rammerjagerei auch fein zu verachtenber Beruf.

Freilich aber muß man sich in biesem Beruf nicht sonverlich stolz, etwa gar wie ein Löwenjäger, vorkommen. Darum habe ich mir selbst und meinem Harben, Apostata. Rameraben gefagt: Eine große Angahl vortrefflicher Menschen hat Dir in ber Erregung mit einigem Enthufiasmus die Sand gebrudt, weil Du von einem Knoten überfallen worben bift. Lerne felbit von biefem Knoten und erinnere Dich gefälligft, bag ber Rlausner am 15. Juni 1891 ein Flugblatt in bie Welt geschickt hat, in bem es heißt: "Ich murbe feinen Augenblick gezögert haben, eine erlittene Mighandlung, bie nicht mir jum Bormurf gereichte, juzugeben." Bib also getroft zu: Du haft bei bem hinterliftigen Ueberfall mehr als ber Klausner abgefriegt, Du haft geblutet und in Folge ber Aufregung Dir ein tuchtiges Fieber geholt. Und vor allen Dingen: beflage Dich nicht. Ein Polizift, ber auf einer nächtlichen Razzia von Buhältern ober anderm Gefindel verwundet wird, ein Ungeziefer-Bertilger, ben bie Bangen folimm gurichten, Die haben fein Recht zur Rlage, benn fie haben ihren Beruf fich freiwillig gewählt. Wenn Du mit bem madern Boileau eine Rate eine Rate und Rolet einen Schuft nennst, bann barfft Du auch nicht vergeffen, daß Ragen fragen und bag Schufte fcuftig handeln muffen. Dein Fehler war, bag Du vergaßeft: ein geprügelter Köter kann noch immer beißen, nach autem, altem Roterrecht. Für biesmal nimmft Du Dein icones, fauberes Tafchentuch und wischft bie Berührung mit Sommerfeld's Racher forgfältig ab, bis auf bie lette Spur. Dann gehft Du wieber, jest aber mit einer guten Waffe in ber Tafche, in ben offenen Rampf gegen Raten und Schufte. Und wenn Dir fpater bann einmal ein wirklicher Löwe begegnet, wenn ber noch mit

verwundeter Pranke Dich in den Sand streckt und Du von den vornehmen, den korrekten und respektabeln Blättern mit keinem einzigen Worte des Nachruses geehrt wirst, dann will ich Dich glücklich preisen. Solch' einen Tod, Herr Gott, laß mich erleben.

22. 11. 1891.





## XIX.

# Die ungehaltene Rede.

eulich ließ ein kluger Mann sich herab, mei= nem Unverftande Wefen und Bedeutung ber Tarteitaftif zu erläutern. .. Sehen Sie," fagte er, "ich habe die feste Ueberzeugung, daß bie Bartei, ber ich mich angeschloffen habe, bas beste, unter ben jett obwaltenben Umftanben tauglichste Werkzeug zur Förberung ber Rultur ift. Sollten bie Umftanbe ober meine Ueberzeugungen sich andern, bann würde ich feinen Augenblick zaubern, meiner Partei ben Rücken gu fehren. Bis bahin aber ift es meine wichtigfte Bflicht, Alles ju thun, mas meine Partei fraftigen und ben Kreis ihrer Anhänger erweitern fann. Kommt meine Partei empor, bann gelangen auch bie 3been, bie ich für gut und richtig halte, zur Anerkennung und Berr-Darum muß mir junächst bas Interesse meiner fchaft. Bartei jedem anderen Interesse vorangeben; benn nur burch Die Partei kann ich hoffen, nach ber von mir als bem Gefammtwohl beilfam erkannten Richtung Ginfluß auf die öffentlichen Angelegenheiten zu gewinnen. Wer in

ber Gefellschaft leben will, ber muß ben Takt besitzen, nicht immer und überall sein wahres Gesicht zu zeigen. Wer in der Partei wirken und sich nüglich machen will, der muß sich der Taktik anbequemen, nicht immer und überall zu sagen, was ihm wahr und was ihm falsch erscheint, sondern in erster Linie dem Interesse der Partei Rechnung zu tragen, das ja gerade dem Wahren gegen das Falsche zum Siege verhelsen soll. Sehen Sie: das ist das Wesen und die Bedeutung der Parteitaktik, die Ihre politische Unreise zu schelten sich vermißt."

Der also sprach, war ein Konservativer; aber auch ein Liberaler hatte nicht anders gesprochen. Denn bas Wahre zu vertheidigen, wähnen sie Alle, und das Falsche zu befämpfen, herr von Rleist=Retow fo gut wie herr Richter, herr Stöder fo gut wie herr Singer. versteht sich, ba es nicht allzu viele absolute Wahrheiten geben dürfte, eigentlich von felbst. Das taktische Berfahren mag ja auch recht erfprieflich fein; jebenfalls ift es durchaus verständig und ehrenwerth, aber, wie mir scheinen will, ein Bischen umftanblich und nicht gang ungefährlich. Um Ende meinte boch auch ber Berfaffer ber geiftlichen Uebungen, ber ungewöhnlich fluge Berr Janatius von Lopola, durch gehorfames Befolgen feiner Anweisungen murbe die Rultur, wie er sie verstand, vorwärts gebracht werben. Auch ber war ein Barteiführer und gewiß Reiner von ben Ungeschicktesten und Ungludlichften; und ohne eine erfleckliche Dofis von Rabavergehorsam und bestgemeintem Jesuitismus pflegt es auch heute noch, in modernen politischen Barteien, nicht abzugeben. Dem als gut erfannten Zwecke fucht man

burch bie reinlichsten Mittel nahe zu kommen: find aber bie reinlichsten Mittel nicht zur hand oder erweisen sie sich als unwirksam, — bann muß nun doch die Hege bran, und man tröstet sich: ber Zweck heiligt die Mittel.

Das macht nun nicht viel aus, fo lange es fich um Kleinigkeiten handelt. Ich trope bem Bornmuth bes Berfaffers ber "konventionellen Lügen" und bekenne, baß ich recht häufig ichon in ber Lage mar, meine Soch= achtung ober Ergebenheit unter einen Brief zu feten, ber an einen weber ber Hochachtung noch ber Ergebenheit würdigen Abreffaten gerichtet mar; daß ich Leute gruße, Leuten die Sand brude, mit benen ich viel lieber weder Gruß noch Sandichlag tauschte. Auch bemühe ich mich, wenn ich, felten genug, in Gefellschaften gebe, nicht etwa burch anmagende Subjeftivität bie fogenannte Gemüthlichkeit zu ftoren; es ift nicht geschmadvoll, zwischen Suppe und Budding bas Banner ber Ueberzeugung zu entrollen ober bei jedem nichtigen Unlag feiner zufälligen Umgebung in bie geschätten Ohren zu tuten : Geht mich an, ben pringipientreuen Rampfer für bas Bahre, Gute, Schone! Dazu haben nur Narren ein Recht - ober Religionstifter. In großen und wichtigen Fragen aber follte der vielberühmte Takt doch wohl der gröberen Chrlichfeit weichen. Es ift taftvoll, ber Frau vom Saufe ihren lächerlichen Aufput zu verschweigen; es ift niedrig, ben knotigen ober zotigen Spagen bes herrn vom Saufe Beifall zu lächeln. Gine Gefellichaft, in ber gefällige Niedrigkeit für Tatt gilt, die fteht mit einem Guge minbeftens ichon im Grabe ihrer sittlichen Gefundheit. Und auch ein ganges Bolt muß an feiner öffentlichen Moral

auf die Dauer Einbuße erleiben, wenn im politischen Spiele die Taktik und immer wieder die Taktik ber höchste Trumpf sein soll.

Darum halte ich, in ber Gefellschaft wie in ber Politif, bie Wilben für bie befferen Menfchen. Darum möchte ich, als ein unverbefferlich Abtrunniger, mit feiner einzigen Bartei burch Did und Dunn geben. Und barum ärgert es mich, bag in unseren Barlamenten es um bie Wilben nicht beffer bestellt ift. In jedem Lande gibt es eine außerordentlich große Angahl von Menschen, Die rüdhaltlofe Bahrheit, nicht taftifche Beisheit, hören möchten. Deren Wortführer mußten bie Wilben fein, und fie wurden ficher nicht schlecht babei fahren. ältere frangösische Rritif, Bapa Sarcen thut es gern noch heute, hatte bie Gewohnheit, in jedem neuen Stude bie "scene à faire" aufzuspuren, bie Scene, bie eigentlich geschrieben werden mußte, die aber nicht geschrieben murbe. Manchmal fam babei natürlich bas bummfte Beug heraus; oft genug aber trafen bie Rritifer mitten in's Schwarze. Ich muß immer, wenn ich einen Barlamentbericht lefe, biefer Theorie gebenken. Jebesmal fast scheint es mir. als fehle ber discours à prononcer, die Rebe, die eigentlich gehalten werben mußte, die aber nicht gehalten wurde. Man spricht, beffer ober - meistens - schlechter, im wohlerwogenen Intereffe ber Partei; man bemüht fich, als verschlagener Taktiker bem Gegner bie Berantwortung allen Unheils aufzubuckeln, sich felbst und die immer zum Bravoruf gerüftete Fraktion in ein möglichst gunftiges Licht zu rücken, und schließlich wird bem Wohl bes Baterlandes, bes theuren, untheilbaren, bes burch feinen

Interessensegensat zerrissen, unweigerlich eine Kerze geopfert. Darüber geben benn so vier bis fünf Stunden hin und aus Frühstud und Frühschoppen ward ein neuer parlamentarischer Tag. Die Rede aber, die ich meine, blieb ungehalten.

So ging es auch neulich wieder, als herr von Caprivi, wie man ja wohl allgemein fand, seinen großen Tag hatte. Es wurden viele schöne Reden gehalten; die beste Rede aber und die wirksamste hätte doch aus dem Unausgesprochenen sertig gedracht werden können. Wäre mein Wilder zur Stelle gewesen, der hätte die ungehaltene Rede — auch nicht gehalten; denn guter, alter parlamentarischer Brauch pslegt ja den Schluß der Debatte durchzusehen, ehe noch ein Wilder zum Wort gelangt ist. Lieber drei Parteiredner sür das volle und ganze und unentwegte Programm, als einen Wilden, der am Ende doch auch Einer ist. So ist es die Ordnung, so will es das Recht.

Die Rebe bes Herrn von Caprivi ist vielleicht das Muster= und Meisterstück einer politischen Rede; an ihr ließen sich Vorzüge und Fehler ber offiziellen Rhetorik ganz wundervoll nachweisen. Sie gesiel aller Welt, allen Parteien bei uns, allen Ruhebedürftigen im Auslande; solglich hat sie ihren Zweck erreicht, und die Vielzuvielen mögen sie preisen. Denn, lieber Freund, das lerne wohl verstehen: eine politische Rede ist nur dann gut und Allen wohlgefällig, wenn sie genau das sagt, was Alle hören wollten. Dieses Geschäftgeheimniß ist furchtbar einsach, und wer es noch nicht kannte, dem müssen es nachgerade doch die herbstlichen Reden aller mehr oder minder ver-

antwortlichen Minifter verrathen haben. Berr von Caprivi fam fpat, aber er fam, und als gulett Gefommener bebiente er fich gleich ber fraftigften Mittel und verfündete ben barob boch einigermaßen verblufften Reichsboten, auch ber Kaiferbefuch in Narwa habe eine vorzügliche Wirfung auf die bynaftischen Beziehungen von Deutschland ju Rugland geubt. Das mar bas breimal glübende Licht, Die ftartite von bes herrn Reichkanglers Runften. Aber ich will gleich in einer Berliner Privatbank ein Depot haben, wenn ich jest weiß, wie wir eigentlich heute mit Rufland ftehen, und warum sich ein fo mörberliches Gefchrei erhob, als man bei und eine Unleihe auflegen wollte für ein von Sunger geplagtes Land, bas die berühmten brobenden Truppen-Dislokationen nicht vorgenommen hat und beffen Berricher ber friedliebenofte Mensch von ber Welt ift. — immer nach bes herrn von Caprivi eigenen Worten.

Nebenbei bemerkt: mit ben Truppen-Dislokationen ist das so eine Sache. Der Reichkanzler meint, die bösen Militärschriftsteller hätten das aufgebracht; aber er vergaß, daß noch kürzlich Graf Kalnoky von bedrohlichen Aufstellungen russischer Truppen gesprochen und daß am 6. Februar 1888 Fürst Vismarck gesagt hat: "Diese Truppenausstellungen haben schon früher in ausgebehntem Maße stattgesunden, sie sind in der jezigen bedrohlich erscheinenden Form namentlich seit 1879, nach Beendigung des türkischen Krieges, aufgetreten." Vismarck gab also die Dislokationen zu, ohne indessen darin die Gesahr eines Ueberfalles zu wittern. Aber mir fällt noch zu rechter Zeit ein, daß der fürchterliche "Schrist-

steller", von bem ber neue Reichkanzler so lange sprach, ja gerade ber alte Reichkanzler gewesen sein soll. Meine Zeitung behauptet es, alle Zeitungen behaupten es, und wer's nicht glaubt, ber ist ein Sölbling bes Schriftstellers im Sachsenwalbe.

Das nämlich ift ber humor von ber Geschichte. Berr von Caprivi hatte von ben Zeitungschreibern in einem füperben Ton ber Berachtung gesprochen, wie ihn ber felige Goet, ber aus bem Goethe-Cuflus, meine Damen, nicht verächtlicher gefunden hatte, wenn bie Feberfuchser von Rathsherren länger auf bem Plate aeblieben maren. Db in ben Augen bes Reichfanzlers alle Zeitungschreiber gleich überflüffig und unnütlich find, auch folche, die fich niemals erlauben murben, über Optimismus und Beffimismus fo merkwürdige Oberflächlich= feiten zum Beften zu geben, wie es herr von Caprivi that: biefe Frage fann uns einstweilen gleichgiltig fein. Aber furz und gut: ber Kangler hatte ber Preffe nach Gebühr übel mitgefpielt, und ich freute mich fcon im Boraus bes Entruftungfturmes, ber am nächften Morgen mit unfehlbarer Sicherheit burch bie Blätter raufden würde. Ein iconer Gebante; aber es fam anders, wie es immer anders fommt. Die Zeitungen maren ent= gudt; benn wen hatte herr von Caprivi im Grunde gang allein gemeint? Denfelben Schredlichen, ber ja alles Bofen bofer Bater ift , bem wir bie fchlechte Rartoffelernte verbanken und bie Influenza, die Bankbruche und bie Morbepidemie, mit einem Wort: Bismard. Und das hatten die Zeitungen ja immer gefagt, voll und gang und unentwegt.

Jeber rechtschaffene Abonnent weiß es übrigens längst, und ben letten Zweiflern habe ich es verrathen, als ich hier an ben Rollegen Bismard einen offenen Brief zu richten magte. Im Reichstag entsteht noch verratherische Beiterkeit, wenn ber neue Rollege für Otternborf-Geeftemunde ermahnt wird; ben herren fommt es noch fomisch vor, bag fie bie Ruraffierftiefel nun am Enbe gang in ber Rabe feben follen. Die Beitungfcbreiber aber find nicht fo bescheiben, Die lachen schon lange nicht mehr, benn sie haben sich mit bem Gebanken vertraut gemacht, bag ber Rollege Bismard in Bargin, in Schönhaufen, in Riffingen, in Friedrichsruh vom frühen Morgen an bis in bie fpate Nacht hinein nur mit Leitartikelichreiben beschäftigt ift. Neuerhings halt er sich gar zwei Stenographen und eine Schreibmaschine, bamit es schneller geht und hartmepr nicht immer zu warten braucht. Und wenn, wie herr von Caprivi in witiger Absicht fich ausbruckte, ber Beunruhigungbacillus jest in Reinfulturen gezüchtet wird, fo trägt baran bei= leibe nicht Dilettantismus und Servilismus bie Schulb. auch die Thatfache nicht, daß die Bolitik des neuen Rurfes ben reichlichsten Beifall noch bei ber Bartei findet, bei beren Unterstützung bem neuen Reichkangler "unheimlich" au Muthe wird; Gott bewahre: es ift ber Berzoglich Lauenburgische Grund und Boben, bem biefer Bacillus Nehmt dem Bismard die Feber weg, bie Stenographen und bie Schreibmaschine, und bann: lieb Baterland, magft ruhig fein!

Es ist wahr: Herr von Caprivi hat sich später ausdricklich gegen die Annahme verwahrt, das Ziel seiner

Angriffe sei Bismarc gewesen. Herr von Caprivi ist ein Mann von ungewöhnlicher Ehrlichkeit und Integrität; aber gegen die Legendenbildung kommt er doch nicht auf, benn die wird von den Parteien im Submissionswege an den Meistbietenden vergeben. Und der Meistbietende ist in allen Fällen jenes mystische Ungeheuer, das man die Taktik nennt und dem ganze Hekaomben von Lügen als billige Opfer dargebracht werden, — zur größeren Ehre der kulturförderlichen, der menschenbeglückenden Ibeen. Und deshalb scheint mir Tocqueville Recht zu haben, wenn er — in seinem Werk "La democratie en Amérique" — schreibt:

"Die Parteien find bas spezifische Uebel freier politischer Buftanbe.

Die großen politischen Parteien berücksichtigen mehr die Prinzipien als die Konsequenzen, die Allgemeinheiten mehr als die Einzelfälle, die Ideen mehr als die Bersönlichkeiten. Sie haben mit kleinen Parteien verglichen, edlere Züge, großartigere Leidenschaften, stärkere Ueberzeugungen, kühnere und freiere Bewegungen; bei ihnen verbirgt sich das Sonderinteresse, das bleibende Motiv politischer Leidenschaft, geschickter hinter dem Schleier des allgemeinen Wohls, so daß der Einzelne selbst sich über die eigenen Motive täuschen kann . . . Die großen Parteien erreichen eine Umwälzung, die kleinen eine Erschütterung der Gesellschaft; jene zerrütten, diese korumspiren sie, aber jene retten sie oft durch tiefgreisende Uehungen, diese ktören sie stets nutslos."

und die ungehaltene Rebe? Das Motto hätt' ich wohl, allein die Rebe ift wieder einmal ungehalten ge-

blieben, und zwar wieber einmal, weil ich bei Bismarck mich zu lange aufgehalten habe. Er allein trägt auch biesmal die Schuld, und es wird höchste Zeit, daß er selbst leibhaftig erscheint und eine Rebe redet.

30, 11, 1891.





#### XX.

# Gine Mark fünfzig.

8 war an einem Donnerstag und man schrieb

ben zehnten Dezember 1891. Da ergriffen zwei bewunderte Staatsmanner bas Wort und gaben für anderthalb Stunden es nicht wieder her. In ber frangösischen Atademie sprach Berr be Frencinet. ber Ministerpräsident, über Emile Augier; im beutschen Reichstag fprach herr von Caprivi, ber Kangler, über —: ja, worüber ber sprach, bas ift nicht so leicht zu fassen -: über Krieg und Frieden, über politische und wirthschaftliche Bündniffe, über die Bufunft und die Rettung bes Deutschen Reiches und über noch Giniges. Die Rebe bes herrn be Frencinet war genau so trivial und lächerlich, die Rede des herrn von Caprivi mar genau fo verständig und geschickt, wie man es erwarten mußte. Nicht etwa, weil die geistige Bedeutung ber beiben Staatsmänner eine wefentlich verschiedene ift; o nein ber zum Rriegsminifter beförberte Civilift trägt auf ben Schultern einen eben fo fühlen und flugen Ropf, wie

ber in die Diplomatie verschlagene Solbat. Den Werthunterschied ber rhetorischen Leiftungen hat gang allein Die Berschiedenheit des Themas bestimmt. Der Frangose meinte, auch bie Analyse eines Menschen, ber zufällig auch noch ein Dichter mar, laffe fich mit ben billigen Mitteln ber politischen Phraseologie bestreiten: er ent= warf von dem tüchtigen und lehrhaft bourgeoifen Augier ein fprechend unähnliches Bilb und blamirte fich por versammeltem Balmenvolke. Der Deutsche bahingegen triumphirte, benn weber mit einem Menschen hatte er noch mit einem Dichter gar zu thun, fonbern mit fogenannten allgemeinen Ibeen, und die ebenfalls fogenannten großen Gefichtspunkte boten fo bereitwillig fich ihm bar, bag am Ende Niemand merkte ober merken wollte, wie viel Larm ba gemacht wurde - um eine Mart fünfzig.

Zufällig habe ich beibe Reben unmittelbar nach einander gelesen und eine sehr merkwürdige Uebereinsstimmung in der Methode entdeckt. Aus dem braven Dichter des gesunden Menschenverstandes wurde ein von antiker und moderner Grazie umleuchtetes Genie; aus den Tarisverträgen wurde ein mächtiges, den Beginn einer neuen Zeit verkündendes Kulturereigniß. Das ist so der hochpolitische Stil, der, um die Einführung einer neuen Säbelkoppel durchzusehen, in angemessener Entsernung einen Weltkrieg ausdrechen läßt, der die Untersossigierprämien als ein bedeutsames Moment im sozialen Klassenkampse preist und die Rekrutenvereidigung durch sozialistische Zukunstbilder — frei nach Eugen Richter — nebst den schwierigsten Gewissenkonssisien unterstüßt.

Solche Reben werben niemals fo heiß verschlungen, wie fie gehalten finb.

— Aber lesen Sie benn keine Zeitungen? Sind Ihnen benn die schmetternden Leitartikel entgangen, die spaltenlangen eigenen Drahtberichte, die Hymnen der englischen, die Klageruse der französischen Presse? Und wollen Sie einsamer Schwärmer etwa behaupten, wenn Herr von Caprivi sich erst anderthalb Jahre und dann noch anderthald Stunden plagt und selbst am Ende Bravo sagt, wenn der deutsche Reichstag im Geschwindschritt vier Tarisverträge und eine Denkschrift von fünssundssig Seiten erledigt und dennoch sämmtlichen Fraktionsreden sämmtlicher Fraktionsredner andächtig lauscht, — wollen Sie Originalitäthascher etwa behaupten, daß es bei solchem Auswande sich um einen Pappenstiel handelt?

So ruft die politische Entrüstung mir zu, und ich muß erst einen Augenblick Athem schöpfen, um von dem Schrecken mich zu erholen. Als ein dreister Sünder aber erhole ich mich bald und suche, wie immer in politischen Nöthen, Rath und Hilfe zunächst in Otto Bismark's gesammelten Reden. Dessen Neden nämlich konnte man nicht nur drucken, man kann sie nicht heute nur lesen, man wird auch in hundert Jahren noch sie lesen; denn anstatt des jest beliebten hochpolitischen Stils bieten sie ganz wundervoll individuelle Lebensäußerungen. Und da sinde ich denn, unter dem Datum des 2. Mai 1879, die solgenden Sähe: "Der Weg der Handelsverträge ist ja unter Umständen ein sehr günstiger; es fragt sich nur bei jedem Vertrage: qui trompe-t-on ici?

- mer wird übervortheilt? Giner in ber Regel, und man fommt erft nach einer Angabl von Jahren babinter. wer es eigentlich ift. Jeber handelsvertrag ift ja immer ein erfreuliches Zeichen ber Freundschaft; in ber Bolfer= wirthschaft fommt es bloß barauf an, mas barin fteht. Handelsverträge an sich find gar nichts, sie können fo übel fein wie möglich, es tommt barauf an, mas barin fteht, und fonnen wir es erreichen, bag uns ein Staat mehr abkauft, als wir ihm, so werbe ich, wenn bas nicht ein großes Derangement in unferen inneren Angelegen= heiten und unfere jetige Produktionslage bringt, einem folden Bertrage gewiß nicht entgegentreten." Dir genügt bas, um über bie Sanbelsvertrage an fich feinerlei enthufiaftische Budungen zu verspuren. 3ch bin also einen Schritt weiter gegangen und habe in Erfahrung zu bringen gesucht, mas benn eigentlich fo Epoche= machendes barin fteht. Mit heißem Bemühen habe ich burch die schriftlichen und mündlichen Darftellungen ber Freunde und Feinde mich hindurch gearbeitet und allüberall dieselbe Antwort auf meine stumme Frage erhalten: Es ift ein großes, ein je nach bem Barteiftandpunfte mit beiterem ober naffem Auge zu begrüßendes Creigniß, daß vom 1. Februar 1892 an der Rornzoll finken wird, um eine Mark und fünfzig Bfennige. Alles Andere ift baneben unwesentlich, biefes Gine aber bes Schweißes ber Ebeln werth.

Als ich das erfundet hatte, da fing die Arbeit erst ordentlich an. Bisher hatte ich nicht viel um die Einzels heiten der Nationalökonomie mich bekümmert, jest aber lernte ich bald die schwierigsten Sachen. Und weil harden, Appliata. Egoismus nicht mehr in der Mode ist, beshalb will ich mit den wichtigsten Ergebnissen meiner mühsam erworsbenen Bildung auch nicht hinter dem Berge halten. Also: die Tonne Brotgetreide war bis jett mit einem Boll von fünfzig Mark belastet; dieser Zoll wird vom 1. Februar 1892 an nur noch fünfunddreißig Mark bestragen. Und nun eine ganz kleine Rechnung, ohne alle Apparate, blisdumm und laienhaft:

Durchschnittlich verbraucht jeder Deutsche an Brotgetreibe pro Jahr = 180 Kilogramm.

Bisheriger Zoll pro Doppelcentner = 5 Mark. Künftiger Zoll " " = 3,50 "

Erfparniß = 1,50 Mark.

Da aber — siehe oben — jeder Deutsche an Brotsgetreide pro Jahr 180 Kilogramm verbraucht, so wird die Ersparniß des Durchschnittdeutschen betragen — ca. 2,70 Mark pro Jahr, oder — ca. 22½ Pfennig pro Monat.

Frre ich mich, bann soll mir bas besonders lieb sein; aber ich fürchte, ich irre mich nicht; denn in einem ganz vortrefslichen Flugblatte\*), das vor einigen Wochen fluge Gegner der Getreidezölle in die Welt flattern ließen, fand ich das Ergebniß der Handelsverträge nach dieser Richtung höchst respektlos als "eine Lumperei" bezeichnet. Und nun verstehe ich die Welt nicht mehr, die über diese Lumperei außer Rand und Band gerathen scheint, und noch viel weniger verstehe ich herrn von

<sup>\*) &</sup>quot;Stwas mehr Licht über bie Getreibezölle." Bom Abg. Dr. Theodor Barth. (Berlag ber "Nation", Berlin.)

Caprivi, der seine große Rede über die Tarisverträge mit dem einigermaßen volltönenden Satze schloß: "Ich hoffe, Sie werden mit den Berbündeten Regierungen der Ansicht sein, daß die vorliegenden Berträge geeignet sind, daß innere Gedeihen Deutschlands und seine Weltstellung zu erhalten und zu fördern."

Die verehrten Herren, die an dieser Stelle lebhaften Beisall spendeten, hätten sich doch gütigst der Thatsacke erinnern sollen, daß sie Volksvertreter sind und daß sie sollsvertreter sind und daß sie solglich auch Dummköpse vertreten, wie ich einer bin. Diesen Dummköpsen mußten sie entweder klipp und klar sagen, daß es sich hier um keine Lumperei, sondern um ganz bestimmte und greisdare Vortheile handelt, oder sie mußten auf einen beträchtlichen Theil ihrer rednerischen Leistungen freiwillig verzichten. Denn am Ende aller Enden kann man sich doch nicht vierzehn Tage lang ausschließlich über eine Mark fünfunddreißig unterhalten — oder meinetwegen auch über zwei Mark siebenzig. Solche Summen verjubelt ja selbst der mit Recht so beliebte arme Mann bei gutem Better auf dem Beih-nachtmarkte.

Scherz bei Seite: ich weiß sehr wohl, daß hinter ben anderthalb Mark eine bebeutendere Frage lauert, die Frage, ob Schutzoll oder Freihandel die nächste Zukunft beherrschen soll. Ueber diese Frage könnte ich nun zwar zu jeder beliebigen Zeit jede beliebige Parteirede halten — Wetten werden angenommen —, aber ich verstehe doch zu wenig davon, um vor ernsthaften Leuten ernstehaft darüber zu sprechen. Eigentlich ist das diesmal auch gar nicht nöthig; denn wie auf dem seligen Frieden-

kongreß, den herr von Caprivi deshalb nicht zu verspotten brauchte, ist auch vom Bundesrathtische aus die Erörterung der Kardinalfrage ängstlich vermieden worden. Weil aber aller menschlichen Boraussicht nach auch fernershin zwei fromme Legenden durch die Lande getragen werden sollen, deren eine das Lied vom letzten hemde der hungernden Landwirthe singt, deren zweite den agrarischen Verschwörerchor, Junker Otto natürlich an der Spize, am Aktschluß von 1879 ausmarschiren läßt, darum möchte ich meinen ganz anspruchlosen Beitrag zur Geschichte der Getreidezölle doch nicht für mich behalten.

Der Umschwung ber Wirthschaftpolitif folgte unmittelbar auf bas Sozialiftengefet. Daran bentt man faum noch, und boch liegt ba vielleicht bes heiß umschwatten Rathfels Löfung. Gine neue Gefahr, Die größte für die alte Monarchie, fam damals herauf und als ein rudfichtlofer Mann, ber zu jeber Beit nur auf ein lohnendes Biel losging, begann Bismard feitbem alle Waffen für ben einen entscheibenden Rampf gu sammeln. Seitbem hat ihn die fonservative nicht und nicht die liberale Schablone gefümmert: fein vielleicht furgfichtiger, aber gang bestimmter Blan mar, mit eiferner Fauft alle weiter reichenden Ansprüche bes Broletariats nieberzuhalten. Es muß Arbeit-Chinefen geben, fagte er fich. beshalb burfen auch bie Schnabelschuhe nicht mit mobernen Ladftiefeln vertaufcht werben. Die fogialiftische Maitation wurde unter bas Maulforbgefet gestellt, Die Freunde eines erweiterten Konftitutionalismus murben als Reichfeinde geächtet - und träumten fie nicht wirklich ein anderes Reich? - und eine umftandliche Sozialreform

follte die Krone, bes neuen Beiles heiligen Gral, mit einem Tropfen bemofratischen Deles falben. Dazu aber gehörte heibenmäßig viel Gelb und -: woher nehmen und nicht die Steuern erhöhen? Da war ber Rluge flug genug, fich zu erinnern, bag revolutionare Bewegungen bann erst gefährlich werben, wenn fie auf bem platten Lande Wurzel gefaßt haben. Die Landbevölkerung mußte mit golbenen ober wenigstens mit filbernen Retten an ben Staat gefesselt werben; Die Junter, bie königtreuen, bie ihre Sohne Offiziere ober Beamte werben laffen, mußten bie milbe Sand ber Gefetgebung fuffen; die feghaften Bauern mußten fich bevorzugt fühlen und behaglich im Baterlande, wo's ihnen aut Mit einer Rlappe murben fo bie verschiebenften Fliegen geschlagen: bas mobile Rapital, bas in fritischen Augenblicken schnell auf und bavon ift, follte reichlich bluten, bamit bie Grundbesitzer, bie man immer fest paden fann, fich gufrieben fühlten und bamit für bas staatssozialistische Experiment Gelb genug ba mar; und mochten bie unsicheren Rantonisten auch schreien, benen, wer weiß, eine gute Republik fcließlich nicht gerabe unangenehmer ift als eine schlechte Monarchie, - wenn nur die sichersten Stuten von Thron und Altar nicht in die Brüche gingen. Und fo begann eine Bolitif, die Den begunftigte, auf ben fie, wie ihre Ibeale nun ein= mal waren, unter allen Umftanben gablen fonnte; eine Politif bes Egoismus, gewiß; nur bestand ber Egoismus nicht barin, bag Bismard fich und feines Gleichen bie Tafchen füllen wollte, sondern barin vielmehr, baß er burch bie Befriedigung bes Egoismus fich und ber von

ihm vertretenen alten Monarchie die bequemften und die wirtsamsten Wertzeuge sichern wollte. D, er ist klug; er weiß, wie schwer um abstrakte Güter man in ruhigen Zeiten die menschliche Bestie in Bewegung sett!

So erflärt mein beidrantter Unterthanenverftand fich ben Umschwung ber Wirthschaftpolitik. Dak es andere Leute gibt, die mit den Gefühlen absoluter Burschtigkeit bem Floriren ober bem Pleitegehen ber preußischen Junker zusehen -: bu lieber Dezember= himmel, bas verftehe ich vollkommen; erft wenn bie Junker abgewirthschaftet haben, kann auf ben Ruinen ber Beigen bes Liberalismus blühen, - falls er nicht bann boch eine Borfrucht nur gewesen ift, die ber Daffenfchritt ber zur Schuffel ftrebenben Chinefen unbarmbergig zertritt. Was mich aber immer wieder ärgert, bas ift bie langweilige Leifetreterei, die uns offenfichtliche Thatfachen taktisch entstellt, mit gerumpfter Lippe vom Gaoismus fpricht und mit eingelernter Sampelmannbewegung - vorne nidt er, hinten pidt er, heißt's auf bem Ber= liner Beihnachtmartte - bas verschliffene Barteifahnden entrollt. Die Menschheit hat ja gar feine Beit mehr zum bummen Lügen, ber Abvent erschien längft, die derbe Wahrheit will endlich einmal von der glatten Nabelschnur los . . . .

Auch ber einfältigste Tropf kann es verstehen, daß gescheite und wohlmeinende Männer um jeden Breis die Lebensmittelzölle beseitigen wollen, aus sozialen und auch aus rein politischen Gründen, denn nur auf diesem Wege, der die Herren Junker dem Pauperismus auseliesert, liegt "der moderne" Staat ohne regis voluntas und

perfonliches Regiment. Darum breht im Grunde sich ber aanze Rampf. Was aber bie neue Regierung will, bas ist bei allen Lerneifer mir noch immer nicht beutlich geworben; aber mir scheint, fie will - Augier, nach bes herrn be Frencinet akademischer Schilberung, ein Idealbild ohne Konturen, ein unfaßbar verschwimmendes, fie will - frei nach Egiby - eine Kirche ohne Pfaffen, ober noch lieber - frei nach bem Bringen Carolath, bem politischen Egiby - ein ftarkes Burgerthum, einen ftärferen Abel und einen ftärfften König. Db bas Regept zu biesem Allheilmittel für eine Mark fünfzig gu haben ift? Ober maren es zwei Mark fiebenzig? 3ch weiß es wirklich nicht mehr; aber ich will gleich nach= feben und bann ben nächsten fozialpolitischen Provifor herausklingeln, daß er mir eiligst bas Tranklein mifcht: Meußerlich! Bor bem Schlafengeben je einen Thee= löffel voll!

12, 12, 1891.





#### XXI.

## Wie schätze ich mich ein?

Shuchterne Fragen an herrn Miquel.

Sr. Excellenz bem herrn Finanzminister Dr. Miquel. Berlin.

Im Raftanienwäldchen. (Zwischen Hauptwache und Singakabemie.)

## Ew. Ercellenz

wollen gütigst verzeihen, wenn ich im Laufe meines ganz ergebenen Fragebrieses Ew. Excellenz nicht immer Ew. Excellenz tituliren sollte. Da ich nämlich außer meinen brei Briefträgern — zwei nur von Stephan sogar, einen von ber Packetsahrt — keinen einzigen Staatsbeamten zu kennen die Ehre habe, und da auch meine allenfalls noch zu erwähnenden sehr lockeren Beziehungen zu dem Nachtwächter und dem Laternenanzünder von Berlin W. 9 erst nach Sylvester sich wieder sester knüpsen und in baare Münze umsetzen werden, so sehlt mir auch, wie dem nun nicht mehr beamteten Elsenbeinforscher

Emin Bascha, jegliche Gewöhnung an ben seierlichen Kurialstil. Ueberdies scheinen berartige Alterthümliche keiten für einen Mann von Ew. Excellenz strotzender Modernität mir kaum recht zu passen, weil nämlich Ew. Excellenz gar nicht Minister zu sein brauchten, um auch Einer zu sein, was von Ew. Excellenz unmittelbaren Borgängern neben der Singakademie, den Herren von Scholz, Bitter und Camphausen, doch immerhin nur mit einiger Uebertreibung behauptet werden konnte. Nimmermehr hätte ich mich erfrecht, diesen Excellenzen den ihnen gebührenden Titel zu versagen, während ich nun allerbingsemich erdreiste, den jetzigen Kastanienwaldmann als sehr verehrten Herrn und Zeitgenossen zu begrüßen.

Beinahe follegialisch -: verzeihen Sie bas harte Bort! Aber es geht von Ihnen bie Sage, bag Sie im gludlichen Befit einer ungewöhnlich reichen und hochfliegenden Phantafie find, und es geht bie andere, von Ihnen felbst in Toaften, Tafelreben und Interviews unterftutte Sage, bag Sie ben Beitungschreibern fympathifche Empfindungen entgegentragen, Die 3. B. von Ihrem wegen feiner rettenben That ichon nach zweijähriger Dienstzeit - mit neunwöchentlichem Ronigurlaub - in ben mit Recht fo geschätten Grafenftand erhobenen Rollegen Caprivi burchaus nicht getheilt werben. Sie waren, icon weil Sie gelegentlich Staatfefretare marten laffen follen, um Journaliften zu empfangen, Die Soffnung ber vereinigten Sungerfandibaten und, unter uns, ich befürchtete immer, eines unschönen Tages murben Sie noch zum Ehrenmitgliebe bes Bereins "Berliner Breffe" ernannt werben, beffen Schatmeifter bekanntlich auch ein Finanzkünftler von vielen Graben ift, wenn auch Ihr ehemaliger Barteigenosse Lasker die neutralen Berdienste dieses Herrn nicht so willig anerkennen mochte wie seinen maskulinischen Verdienst.

In meiner Eigenschaft als Zeitungschreiber also, und weil Sie boch noch nicht Ehrenmitglied bes mir unholden Bereins mit dem fünstlerischen Schapmeister sind, wage ich, sehr verehrter Herr, mich an Sie mit etlichen Rlagen und Fragen zu wenden, die Ihre berühmte Beredschafteit mir gütigst beantworten möge. Und zwar wähle ich dazu die Feiertage, weil ich mich der Hoffnung hinsgebe, mein Brief möchte Sie in besonders milder Stimmung und ohne Beschäftigung mit allzu drängenden Resormsplänen antressen; und ich wende mich gleich an die höchste Instanz, obwohl das Schreiben, das mir zugegangen ist, nicht von — aber ich vergesse ganz, daß ich von biesem Schreiben noch gar nicht gesprochen habe.

Also. Am 17. Dezember erhielt ich einen bicken Brief in grauem Couvert mit grüner Fünfpfennigmarke. Da der Umschlag kaum noch die Spur eines Stempels zeigte, wohl aber den Adressaten als einen Wohlgebornen zu bezeichnen geruhte, und da der flüchtige Blick den Inhalt als eine Drucksache verrieth, so wollte ich den Brief eilends in den Papierkord werfen, wo sie so sanst ruhen, alle die Zirkulare der Antiquare, der Holzer, Kohlen=, Kaviar=, Stollen= und Karpfenhändler, die zur Adventzeit lithographirte oder mindestens gedruckte Lebens=zeichen zu geben pslegen. Denn: daß eine Königlich Preußische Behörde einen verkommenen Gymnasiasten wohlgeboren nennen könnte, wahrhaftig, das hätte ich

nicht für möglich gehalten. Und doch war es so, und boch war es ein Glück, daß ich noch rechtzeitig das von den Staatsteuerquittungen her mir erinnerliche rosassarbige Papier erkannte, ein Papier, das sonst nur seinssinnige Gewohnheitdichter und kleine Mädchen zu benützen lieben; denn: hätte ich den grauen Brief mit der grünen Marke und den "rosa" Bogen wirklich in den Papierkord geworfen, dann hätte das den Berlust der gesetzlichen Rechtsmittel gegen die Einschätzung für das Steuerjahr 1892/98 zur Folge gehabt. Sollten Sie meine Angabe bezweifeln, bitte: lesen Sie gefälligst § 30, Albs. 1 des Einkommensteuergesetzes vom 24. Juni 1891. Falls Sie zufällig die Gesetzsammlung zur Hand haben, bitte: S. 175.

Der erften Gefahr mar ich bemnach glücklich ent= gangen und konnte nun zunächst einen halben Tag an bas Studium ber fünf rosafarbigen Konzept-Bogen verwenden, die ber Ober-Regierungerath Berr Tuebben mir, nämlich ber Nummer 26 223, zuzustellen autia genug war. Der verehrte Berr, ber mich mehrfach unter bie physischen Bersonen zu subsummiren und mir folglich einen Aftralleib nicht zuzuerkennen beliebte, forberte mich als einen bereits mit einem Einkommen von mehr als 3000 Mark veranlagten Steuerpflichtigen gur Abgabe einer Steuererflarung auf und unterftutte biefe Aufforderung burch bankenswerthe Mittheilungen über bie Einkommenverhältniffe bes Amtsgerichtrathes R. N. in M. und des Raufmannes N. N. in G.; ferner übermittelte er mir, auf zwei Bogen, ben zweiten Abschnitt bes Steuergesetes: "Das Einkommen ber physischen

Bersonen." Und nachdem ich diese achtzehn großen Seiten durchaus studirt hatte, mit heißem Bemühen, bin ich nun auf den keden Gedanken verfallen, mit der Bitte um noch weitere Auskunft Ihnen selbst, sehr verehrter Herr und Minister, in geziemlicher Demuth zu nahen.

In Ihrem werthen Schreiben vom 15. Dezember, Boststempel vom 16. Dezember, bemerken Sie sehr sein und richtig, daß ich bisher schon mit einem Jahreseinkommen von mehr als 3000 Mark veranlagt worden bin. Die löbliche Beranlagungkommission hat mir zwar die Garantie irgend eines Jahreseinkommens nicht gewährt, wohl aber von einem in die dreizehnte Steuerstufe gehörigen Einkommen stets pünktlich bei mir die entsprechende Quote einziehen lassen. So durfte ich für das Etatjahr 1891/92 bezahlen:

90 M. Staat-Ginfommenft. (Unterfdrift: Schmedebier.)

90 " Gemeinde- " ( " : Bertmeifter.)

43 " Miethsteuer ( " : "

9 " Rirchenfteuer ( " : Brudner).

## Total = 232 Mart.

Wollen Sie gütigst bemerken, daß ich für jeden Tag also annähernd siedenzig Pfennige an Steuern besäahlt habe, dann wurd Ihnen das gewiß als eine sehr anständige Leistung erscheinen, für ein von der Beranslagungkommission auf etwa neun Mark geschätzes Tageseinkommen. Nun aber kommt meine erste Frage: Woher nimmt die löbliche Kommission ihre Schätzung; woher weiß sie, was ich nicht weiß, daß ich ein Jahreseinkommen von mehr als 3000 Mark habe? An zuständiger Stelle

wurde mir, als ich reflamiren wollte, gefagt: "Gie gahlen 860 Mark Miethe, Sie halten ein Dienstmädchen, - nichts zu machen!" Run lese ich aber im Artikel 22 Ihres gefälligen Schreibens, bag ber gur Beftreitung bes Dienstaufwandes bestimmte Theil bes Diensteinfommens nicht steuerpflichtig fein foll - bei Beamten und Militarpersonen. 3ch bin fein Beamter und auch feine Militarperson; ba wir aber gerabe bavon reben, möchte ich Ihnen boch gleich mittheilen, bag meine Bohnung und mein Mädchen auch Dienstaufwand find. Ich site fast ben ganzen Tag über zu Saufe, brauche Bücher und andere hilfmittel und bin auch nicht immer in ber Laune, mir bie Stiefel felbft zu wichfen. Aber weil ich für Wohnung und Bedienung unverhältnigmäßig viel ausgeben und bafür an alfoholischen Rneipengenuffen, und mas fonft noch unter ber verfänglichen Rubrif "Diverfes" zu stehen pflegt, entsprechend sparen muß, beshalb werbe ich zu hoch eingeschätt, benn - ich zahle 860 Mark Miethe und halte ein Dienstmädchen. barüber wollte ich mich gang ergebenft beklagen.

Jest werben Sie vermuthlich mit bem hinweis auf die nun beginnende Selbsteinschätzung mich vertröften wollen; aber das nütt mir nicht; denn nun kommt meine zweite Frage: Wie schätze ich mich ein? Ganz so einsach nämlich, wie beim Amtsgerichtrath N. N. und beim Kaufmann M., in deren Berhältnisse die Güte des herrn Tuebben mir Einblick verschafft hat, liegen die Dinge bei mir nicht. Mit der Bitte um freundliche Indistretion erlaube ich mir Ihnen mitzutheilen, daß ich weder aus Kapital- noch aus Grund-Vermögen, weder aus

Renten, Ausbeuten ober Dividenden, noch aus Sandel, Gewerbe ober Bergbau irgend welche Ginnahmen beziehe. Für mich fommt nur die sub 4 angeführte Gewinn bringende Beschäftigung in Frage, und wenn die Niemand mehr Gewinn bringt als mir felbft, bann thut mir eigentlich das schöne weiße Papier leid, das allwöchentlich fo verhungt wird. Sollten fie bie Muhe nicht icheuen, bie zwischen bem 4. und 20. Januar bei Ihnen einlaufenben Steuererflarungen beutscher Zeitungschreiber eigenäugig burchzulefen, bann erft merben Gie bie tiefe Beisheit bes Bortes von ben Sungerfandibaten in feinem ganzen Umfange erfaffen und burchschauen. Gie werden Ihr blaues Bunder und erste Theaterfritifer erfter Blätter mit 1662/8 Mark Monatgehalt erleben. Darüber nächstens mehr. Bas mich anbetrifft, fo barf ich mich nicht beklagen, benn ich habe überhaupt fein Monatgehalt, nicht ben bescheibenften Nidel an festem Einkommen : ich falle unter Artikel 5.2 : "Ihrem Betrage nach ichwankenbe ober unbestimmte Ginnahmen." Die nämlich follen nach bem Durchschnitt ber letten zwei Nahre berechnet werden.

Sehr verehrter Herr! Das geht boch mirklich nicht. Sehen Sie mal: ber Amtsgerichtrath N. N., ber konnte seine schwankenden Einnahmen aus Aktien und Dividenden für spätere Zeiten als Norm nehmen. Meine Aktien sind, einschließlich eines halben Antisklaverei-Looses, gute Hoffnungen, meine Dividenden fließen aus gesunden Nerven. Wenn ich nicht schreiben kann, wenn man mich nicht drucken will, dann habe ich gar nichts, aber auch so rein gar nichts, wie ein Finanzminister sich's höchstens

am goldenen Horn träumt. Und wenn ich im nächsten Jahre, mas ich von mir freilich nicht befürchte, ein großstadtluftiges Theaterstud ichreibe, bann habe ich vielleicht fo viel, wie Ihr Rollege Bufchnegradety zu haben mahnte, als die ruffische Anleihe in Paris fiebenfach überzeichnet mar. Trothem fonnte ich im übernächsten Jahre wieder, wie heute, ein mittellofer Proletarier fein; benn es giebt, wie Ihnen nicht unbefannt fein durfte, Stude, Die Gelb, und andere, nur ausnahmemeife fclechtere Stude, die fein Gelb machen, und felbft Depots find ichon bei hellem Tage verloren gegangen. Darum tommt nun meine britte Frage: Beshalb haben Sie nicht für bie sub 4. ber Steuererflarung fo ge= wiffenhaft angeführten schriftstellerischen, fünstlerischen und wissenschaftlichen Thätigkeiten, soweit fie auf schwankenbe und unbestimmte Ginnahmen angewiesen find, besondere Bestimmungen getroffen? Denn - bas bitte ich wohl ju vermerken - wenn ich bier ein fleines ich fete, bann meine ich immer uns. sub 4., bie mit bem mehr ober weniger vorhandenen Beifte ichwankenden und unbestimmten Geminn Erwerbenden.

Haben Sie Tolstoi gelesen? Na, bann, bitte, lesen Sie, was ber in der schlanken Schrift "Das Gelb" von den Steuern sagt; schmeichelhaft ist's nicht, aber lehrereich und himmlisch radikal. Ich will ganz irdisch gemäßigt sprechen und Ihnen nur sagen, was Sie schon lange wissen, daß man nämlich Steuern, besonders direkte Steuern, wirklich nicht gerade gern bezahlt. Meine 232 Mark thun mir heute noch weh. Und da sollten Sie als moderner Mensch und Psychologe uns doch nicht

in Versuchung führen. Es gibt grundehrliche Menschen, denen es eine kindische Freude macht, wenn der Pferdebahnschaffner ihre Zehnpfennigspende einmal nicht verslangt; es könnte am Ende Zeitungschreiber geben, die, trot § 66 und seinen Strasen, den schwankenden Ertrag ihrer Provinzialblätterthätigkeit nach bestem Willen und Gewissen so niedrig angeben, — wie er im schlimmsten Falle doch immerhin sein könnte.

Saben Gie Bismard gelefen? Aber fie maren ja ficher babei, als er am 28. Märg 1881 von ber "Fundgrube" ber Gelbsteinschätzung fprach. Geben Sie, ber wollte "bie Coupon ichneibenden Rlaffen" treffen, und ben "armen Mann" erleichtern; ber wollte bas Gintommen aus Coupons höher besteuern als bas aus Urbeit, forperlicher und geiftiger; ber 30g, ale ein furcht= bar praftischer Mensch und Menschenkenner, überhaupt ben bireften bie nicht entfernt fo fühlbaren indireften Steuern auf entbehrliche Nahrungmittel und Lurusartifel por. Berzeihen Sie nochmals bas harte Wort: ich auch. Und viel, aber fehr viel werthvoller ale meine Monatersparnif von 221/2 Pfennigen an Brot und Semmeln, die burch die Tarifverträge ja wohl verbilligt werben - follen, mare es mir, wenn Sie, geehrter Berr, gelegentlich fich felbst und die übrigen "maßgebenden Rreise" baran erinnern wollten, bag auch geistige Arbeit Schutvorrichtungen verdient und bag nicht jeder arme Mann eine blaue Bloufe zu tragen und in Sinterhäufern zu wohnen braucht. Es gibt auch Tinten-Rulis, und jeber Ruli ift feines Erlaffes werth.

Natürlich meine ich: feines Steuer-Erlasses, - was

bachten Sie benn? Können Sie mir also von Herrn Tuebben, ben ich herzlich zu grüßen bitte, von meinen 232 Mark noch vor Neujahr etwas zurückerobern, bann wäre bas sehr nett und würde Ihrem genialen Finanzplan, von bem Ihr Oberkollege, ber neue Herr Graf, sprach, alle Ehre machen. (Briefe, auch Werthsenbungen gest. an die Expedition dieses Blattes zu adressiren!) Und, sobald es Ihre Zeit erlaubt, sagen Sie mir wohl gütigst: Wie schätze ich mich ein?

Bis bahin begruße ich Sie

In hoffender, harrender Hochachtung als Em. Excellenz

— jett mußte es sein —

wohlaffektionirter

Apostata.

P. S.

Und fleißig Tolftoi lefen, Herr Minister! 21. 12. 1891.



Pierer'ide Sofbuchbruderei. Stephan Beibel & Co. Altenburg.

# Apostata.

Don

# Maximilian Harden.

Neue folge.

### Inhalt:

Bei Bismard a. D. Etflings Doublette.
Maupaffant.
Der fall Appstata.
Gefzönte Worte.
Die romantliche Schule.
Menuet.
She-Ma-Thian.

M. b. A. Croica.
Der ewige Barrabas.
Sem.
Dynamyfif.
Der 21/2-Bund.
Rirchenvater Strindberg

Der Ententeich.

Diertes Caufend.

Berlin 1892. Verlag von Georg Stilfe. Einige ber bier gesammelten Auffape ericbienen zuerft in ber "Frant-furter Beitung" und in ber "Gegenwart".

## Vorwort.

3

Als Herfules, Leffing fabulirt uns davon, in den himmel aufgenommen ward, bot er unter allen Göttern der Juno den ersten Gruß; und da die himmlischen staunend sahen, wie er seiner Feindin so vorzüglich begegnete, lachend sprach da der Kluge Beslde: "Aur ihre Berfolgungen sind es, die mir zu den Thaten Gelegenheit gegeben, womit ich den himmel verdienet habe." Und der Olymp billigte die Antwort des neuen Gottes und Juno selbst ward versöhnt.

Mitleidige Mobe beifcht beute, trot barminiftifchem Befpreize, fummerlichen Rultus ber Schmache: aber ich bente, auch von bem Stärfften fann einmal man Berechtigfeit lernen und meiner Juno möchte in aller Demuth ich brum meinen erften Gruß entbieten. Ach, es ift eine gar irbifche Juno. und wenn ich fie recht betrachte, find es mohl gar ihrer zwei. bie auf ragender Binne bes Staates und ber öffentlichen Meinung treue Bacht halten: Die Staatsanwalticaft und in gebührendem Abftanbe - die Breffe. Gie haben es mahrlich nicht verschulbet, bag ich burch feine herfulische That mir ben himmel verbient habe, benn ihre Berfolgung hat mich ftachelnb geleitet, vom Berbft burch ben Winter in ben fproffenden Frühling binein. Aber Die Götterfraft lagt fich nicht erzwingen und man muß icon froh fein, wenn die Reinigung eines Eddens nur im allzu geräumigen Augiasftalle gelang.

Der Staatsanwalt mag ruhig sein. Die alberne und unverständige Absicht einer Beleibigung bes Kaisers lag mir fern; und wer zu lesen versteht, ber wird auch in ben Betrachtungen, Die in erregter Beit vertleinlicht und ververfonlicht murben, mit ruhigerem Ginn jest bie fompathifche Achtung erfennen, bie ben Begen eines hoch ftrebenben und mertmurbig im untlaren Zwielicht biefer Jahrhundertwende fcillernden Monarchen bort nachbentt. Der Römerfaifer Julianus, bem ich ben ichmeichelhaft ichimpfenben Beinamen entlehnte. ber zwang burch bie Furcht vor bem Berbrechen ber beleibiaten Majeftat gur Anbetung ber alten Beibengötter, neben beren Bilbnik er bie eigenen Ruge pragen liek. Mpftifche Difdungen aber mirten beute nicht mehr: Das hat ber Raifer erfannt. ba er ben Rächern feiner Chre Ginhalt gebot. Daß Fürften Meniden find und oft genug ichlechte Rathgeber haben, fab icon, burch bie frieberigianische Glorie, Die ihm ben Blick niemals buntelte, Leffing, und er hat auch, mancher frieberigianischen Rleinthaten vielleicht gebentenb, vom Gefchent ber Fegen bie Fabel ergablt. In bie Wiege eines gappelnben Bringleins hatte eine loyale Fee als Angebinde ben icharffichtigen Blid bes Ablers geschenft, bem in feinem weiten Reiche auch bie fleinfte Mude nicht entgeht; bas pries bie nicht gang fo loyale Reenschwefter, aber fie fügte gum erften auch ein zweites Gefchent: Die eble Berachtung bes Ablers, bie ben fleinsten Muden nicht nachjagen mag. "Ich bante bir. Schwefter. für biefe meife Ginichrantung," verfette bie erfte Fene. "Gs ift mabr, viele murben meit großere Ronige gemefen fein, menn fie fich meniger mit ihrem burchbringenben Berftanbe bis ju ben fleinften Ungelegenheiten hatten erniebrigen wollen." Sie mar alfo gar nicht fo lonal, biefe erfte Fene, mie fie bem flüchtigen Blid ericbien; jum Staatsanwalt aber hatte fie fein Talent.

Die achtundvierziger Stimmung will nicht weichen und in gänzlich veränderter Zeit glaubt manche verspätete eiserne Lerche sich einen Göttervogel, weil sie dem Herrscher ein giftiges Trupliedhen getrillert hat. Als ob heute die Besehdung ganz anderer Mächte nicht weit mehr Muth verlangte, nicht ungleich modernere Ziele stedte. Juno Rummer eins ist eine etwas hitzige Dame, die allgemach ihre Binde wohl ablegen und an unterscheidendes Schauen sich gewöhnen dürfter Juno Rummer zwei ist eine kalt Rachsüchtige, von den tugendsamen Jungsern Eine, die Proservinens Gemach für den Furiendienst warb und die in verstlavter Unsreiheit nie Dem

verzeihen können, der klirrend und höhnend am Ende die Kette niederwarf, dem armen parteilosen Bogel Phönig, dem überall Beider und nirgend Freunde erstehen. Bei einiger Anlage zur Sitelkeit hätten sie mir vielleicht schlimm mitgespielt, die gepeitschen Furien, die den Abtrünnigen mit dem großen Totschweigebann belegten und unter der Ruthe winselten, weil doch das Berstummen nicht half und der vervehmte Rame schließlich doch aus dem Setkasten mußte, denn der Staatsanwalt hatte es so gewolkt.

Spafhafte Geschichten tonnte ich ergablen und rührend tomifche Briefe bier bruden, in benen bie Tintentulis ihre Roth mir flagten, weil bie Treiber jebe Ermahnung bes Apoftaten verponten. Jest, nachbem meine Wochenwanderungen burch bie "Gegenwart" beendet find, werbe ich in einem eigenen Blatte jebem Sflaven bie Möglichfeit bieten, für eine Stunde menigftens fich als ein Freier zu fühlen; wer in eigenen Lauten Gigenes ju fagen hat, ber mirb eine Unterftatt finden, mag er bem Rampfe auch, ben bis jum letten Want fortzusegen ich frohlich entichloffen bin, und bem Rampfer felbft bitterfte Fehbe funben. Much in bem freien Blatte aber, bas für freie und frobe Europäer pon Richthörigen geschrieben fein foll, wird mein befter Stolg fein, ben ju obem Stallfnechtbienft bei Unnoncenperlegern jest oft ernieberten Rittern vom Beifte genug ju thun, beren öffentliche ober erzwungen private Buftimmung mir froheftes Labfal mar, vom Berbft burch ben Binter in ben fproffenben Frühling binein.

Und weil boch schon zwei Fabeln Lessings hier prangen, mag auch die dritte noch geduldet sein. Der Nachtigall rühmte die Grille ihr bewunderndes Publikum: die fleißigen Schnitter, denen das muntere Zirpen so lustig klingt. Die Nachtigall aber wollte von dem Beisall so grodnerviger Utilitarier nichts wissen und meinte, nicht eher durfe die Grille sich auf ihr Lied etwas einbilden, als dis ihm der sorglose Schäfer, der selbst auf seiner Flöte sehr liedlich spielt, mit stillem Entzücken lauscht.

Sine moralische Erläuterung hat Gottholb Ephraim ber Sabel nicht angebangt.

Berlin, am 14. Juni 1892.



I.

## Bei Bismarck a. D.

m Sachsenwalde lag noch tiefer Schnee, als ich brei Stunden in Friedrichsruh erleben burfte. Nicht mit bem Gelüften eines fpurfinnigen Interviewers mar ich ber Ginlabung gefolgt. bie freundlichem Bemerten eines aufrichtigen Wollens zu banken mar, und lange habe ich beshalb auch gezögert. von ben großen Ginbruden furger Stunden Giniges gu berichten. Gar fo gern behält man bas Befte, bas man erfahren hat, als ein toftbares Gigenthum für fich felbft. Beil aber neuerdings wiederum über die Berfonlichkeit und über bie Stimmung Bismards fo unendlich viel gelogen wird, weil die gewerbmäßigen Interviewer auf wilder Jagd nach sensationell aufzuputenden Ausfprüchen eine breite, genrehafte Schilberung bes Milieu und ber fleinen Buge fast völlig vermiffen laffen, Die ein Bortrait erst lebendia und auch für bem Driginal fern Stehende ähnlich machen, weil endlich in trübe gahrenber Zeit ichon nach bem Berftreichen eines furgen Sarben, Apoftata. Reue Folge.

Bierteljahres ein fo zu fagen historischer Rückblick möglich erscheint -: barum will ich, unter felbstverftanblicher Ausscheidung alles Berfonlichen und für die Deffentlichfeit noch Ungeeigneten, hier zu erzählen versuchen, mas ich in Friedrichsruh gehört und gesehen habe. Irgend ein Bedürfniß nach Senfation wird bei biefem Bericht faum auf feine Rechnung fommen : für bas literarische Bismard = Denkmal aber, bem ber gestaltenbe Rünftler erst noch erstehen foll, trägt er aus beutlich bestimmter Reit boch vielleicht einen winzigen Bauftein berbei, gur Festigung bes Sodels minbestens eine Sand voll Mörtel. Daß ich bemüht mar, ben Gebankengang bes Fürften nach Möglichkeit mit feinen eigenen Worten wieberaugeben, bas bedarf ber Berficherung nicht; wohl aber, bag ich mir bewußt bin, nur fubjektive Bahrheit gu bieten und nur Gindrude, bie burch bas Mebium eigener Unichauung nicht ungefärbt vielleicht hindurchgegangen finb. Nicht eine Momentphotographie alfo, sondern ein impressionistischer Bersuch, ber auch bie scheinbar un= wichtigften Büge nicht hochfahrend verschmäht und beffen ernsteste Sorge bie ift, nicht in fünftlich getonter Atelierbeleuchtung, vielmehr im hellen Licht eines genau feftgehaltenen Augenblides bas Bilb zu zeigen.

Im Sachsenwalbe lag noch tiefer Schnee und in weicher Näberspur führte geräuschlos ber Wagen bem einfachen Landhause mich entgegen, das da, wenige Schritte nur von der Bahn, zwischen weiß belasteten Fichten und Kiefern hervorgrüßte. Draußen aber, in der beutschen Welt, ging es lärmender noch, als wir seit zwei Jahren gewöhnt sind, zu, um die Mitte des Februars, der die

Wende bes Caprivismus uns brachte. Gitel Luft und Seligfeit hatte, wenn man ben Zeitungen nämlich glauben burfte, Die Bolitif ber Berfohnung und Freigebigfeit ringsum nur erschaffen; ungefährbet maren bie in ihren Segnungen grotest überschätten Sandelsvertrage unter Dach gebracht, und als in festlicher Stimmung herrn von Caprivi ber Grafentitel verliehen mar, hatten liberale Bhrafier, Diefelben, beren Unterftützung bem Kangler boch unheimlich mar, in Zungen fein unvergängliches Verbienst gepriesen, nicht ohne babei, wie bes Landes längft fo ber Brauch, etliche Unanftanbigfeiten in ber Richtung nach Friedrichsruh abzuschnellen. Da brach, aus heiterem Simmel, bas Bolfsichulgefet herein; alle liberalen Blafebalge geriethen in Bewegung, bas Entruftungfturmchen jum Sturm ju entfachen : jum Rütlischwur traten Bennigfen, Bamberger, Richter an; fegnend breitete, unter Thranen lächelnd und im Entzuden, man bente, verstummt, Beinrich Ridert, ber ftets Unentwegte, bie Sande aus, ben Bund zu weihen, ben er in werbenber Sezeffion icon erträumt und bann oft, wenn von Boppot er nach Berlin geeilt war, um bas Baterland rasch noch zu retten, mit Silfe ber Freikarte. Daß ber Caprivismus nie etwas Anderes mar als ein frommes Saubegenthum, vertreten burch einen Gentleman und für liberale Augen gemilbert burch anbefohlene Abtehr von bismärdischen Begen: Die parlamentarischen Gingeweideschnüffler erfannten es erft, als ber leitende und öfter wohl noch geleitete General feinen Unfichten über Atheismus und Solbatenmifhandlungen in unglüdlicher Stunde freien Lauf ließ. Much ber im Bannfreis ber Preffälfdungen 1\*

Berschmachtenden Blick drangen zum ersten Male nun wieder in die abgelegenen Tiesen des Sachsenwaldes und geschäftig wurde verbreitet, Fürst Vismarck würde aus der rathlosen Berworrenheit der Situation eiligst Nuten ziehen und im Herrenhause als Triumphator die Schulskeiheit vertheidigen und die stetige Richtung des alten Kurses. Höher schlugen, in vorfreudiger Erwartung solchen Spektakels, die ältesten Phrasierherzen und mancher Leitartikelschreiber rang der Inseratenüberzeugung seines Berlegers das Geständniß ab, daß die Vismarckzeit doch auch ihre bescheidenen Borzüge hatte.

". . . Durchlaucht find beim Frühftud und laffen bitten, boch gleich einzutreten!"

Ein geräumiges Bimmer, von Schneelicht und praller Wintersonne burchhellt, an ben Banben gute Lanbichaften und altbeutiches Geräthe. Sinter bem Eftisch erhob fich schwer eine mächtige Geftalt und mit beschämender Berglichkeit trat ber Fürst feinem Gaft entgegen, beffen Befangenheit vergebens nach Worten fuchte und ber gewiß linkisch und unbeholfen genug erfchien. Bor bem burch Geburt ober Umt Gebietenben mag auch ber kleine Mann ben Ropf hoch tragen; hier aber, im Bauber einer aus eigener Kraft erwachsenen Individualität, mußte ich unwillfürlich bes jungen Grillparzers gedenken, ber in Thränen ausbrach, als ihn Goethe an ber Sand zum Tifche führte: "Das Gefühl ber unmittelbaren Berührung mit bem Manne, ber ihm bie Berkörperung ber beutschen Boesie, ber ihm, wie er fagt, in ber Entfernung und bem unermeklichen Abstande

beinahe zu einer mythischen Berson geworben war, überwältigte ihn." (Scherer.) Daß eine impulstwe Natur wie die Hansens von Bülow durch den ganz personlichen Zauber Bismarcks zu himmlischen Unbedachtsamkeiten getrieben werden kann, wird Jeder begreifen, der diese Erscheinung künstlerisch einmal nur durchfühlen durfte; müde Parteiklepper freilich wehte solches Respektgefühl vor großer Menschheit nimmermehr an.

"Sie muffen schon entschuldigen, wenn wir nicht mit dem Frühstück gewartet haben, aber Schweninger besteht darauf, daß mein Mann jest immer pünktlich um zwölf zu Tische geht, und dem Prosessor gehorchen wir blind." Die Fürstin sah von überstandener Krank-heit noch etwas angegriffen aus, aber ihre Bewegungen waren frisch und rasch und schlichte Hausfraulichkeit scheuchte jeden steisen Zwang schnell hinweg.

Zwischen den berühmtesten Kollegen — denn Otto Bismarck und Lothar Bucher sind heute die ersten Publizisten im deutschen Gelände und an Apostatenzügen mangelt es ihnen nicht — war mir der Platz gewiesen, und während der Fürst sich liebenswürdig bemühte, aus der gut bürgerlichen Mahlzeit eine Rarität zu empsehlen, weißsauren Schweinssopf mit pikanter Sauce ("das habe ich mir aus Rußland mitgebracht; der Schnaps hier gehört dazu; ich bin immer mit Ersolg gereist"), holstischen Bückling auch oder ein eigens sür ihn gebrautes süddeutsches Bier, ein Mittelding zwischen Ale und der Berliner Weißen, von dem er sich selbst aus einer Champagnerslasche einschänkte, hatte ich Muße, mich zurecht zu sinden und Umschau zu halten.

In einem Schweren Lehnftuhl faß ber Fürft; hinter ihm lagerten die beiben fraftigen Sunde, Tyras und Rebecca, benen er von Zeit zu Zeit einen Biffen gu= warf. Er mar im ichwargen Rod mit bem altväterisch breiten Salstuch; bis zum Anie trug er bide Leberschäfte. benn mit ben Beinen, bas weiß man icon vom Bunbesrathtische her, will es längft nicht fo recht mehr geben. Was mir zunächft auffiel, mar bie garte, fast mabdenhafte Frische ber Saut, Die ben mächtigen Schabel umfpannt, und Die außerordentliche Feinheit ber langgegliederten Banbe, bie nicht einem Greifen anzugehören ichienen, fonbern einem foignirten Divlomaten von fünfzig Jahren. Diefe charafteriftische Sand hat ber um Rebendinge genial unbekümmerte Lenbach und nie gemalt und auch bie buftere Damonie fonnte ich nicht erbliden, bie aus seinen Bismarcbildern häufig mit Tragodienstimmung uns fpricht. Frang Lenbach ift eben nicht in ber technisch ficheren Wiedergabe bes Wirklichen groß, fonbern im verdichtenden Erfaffen ber mefentlichften Beiftesbispofitionen: er gibt ben ihm fitenben Menschen nicht wie er ift, sondern wie er nach psychologischem Urtheil sein follte; barum find feine Moltkebilber oft fprechend unähnlich, barum aber ift feine malerische Charakteristif ber Raifer Friedrich und Wilhelm bes Zweiten auch gang und gar erschöpfend: bort bie leife Unficherheit, zwischen prächtiger Bofe und erftrebter Boltsthumlichkeit in liebenswürdiger Schone ichmankt, hier eigenwilliges Machtbewuftfein, bas mit gerungelter Stirn ben Ropf in ben Naden wirft. Go hat er auch, in bes Rembrandt mohl würdiger Meisterschaft, ben Bismarc der Historie und des Mythos uns gemalt, den eisernen, Großes brütenden und skrupellos auf selbst gebahnten Pfaden vorwärts schreitenden Seher und Künder neuer Ideale. Auch diesen Bismarck sollte ich noch schauen; jetzt sat ich neben einem nicht im kleinsten Zuge greisenhaften Manne von großartigster Bornehmsheit, im Stil sabelhafter Landlords, und aus den mächtigen Augen, unter denen die scharfen Sinduchtungen zurückgetreten sind, lächelte zufriedene Güte und gessättigte Kraft.

Der Fürst ift schlanter, bas prachtvoll gemeikelte Gesicht ift schmäler geworben und über ber gangen Erscheinung lagert ein ihr fonst frember Sauch schmerzlofer Resignation, die bem helbischen Gefüge bes Bunenleibes einen neuen Reiz verleiht. Er hat sich verjüngt und er hat fich verklärt; es ift, als maren bie Schladen ber Menschlichkeit, bie ein breißigjähriger unumschränkter Machtbesit ba ober bort immer anseten muß, nicht ohne Widerftand gewiß, abgefallen und nach wehem Wehren nun ein abgeflärtes Emigfeitbewußtsein eingefehrt, bas bem cholerischen Temperament lächelnd Schweigen zu gebieten sich gewöhnt hat und prometheischen Regungen nicht mehr zugänglich ift. In zwei einsamen Sahren hat diefe Bruft viel burchgefampft und manche bittere Erfahrung, tobend vielleicht zuerft und mählich bann in ffeptischer Rube, übermunden. Er ift nicht berfelbe Mann mehr, ber in ben Märztagen bes fritischen Sahres 1890 grollend wie ein entthronter Dynast ber Reichehauptstadt ben Rücken fehrte; er hat viel, feit er bie Dinge in anderer Beleuchtung fah, ber immer Lern-

fähige und Lernbegierige, gelernt, viel wohl auch vergeffen, und wenn ich meinen Ginbruden trauen barf, hat in manchen Studen Bismard heute feinen objettiveren Beurtheiler als Bismarck a. D. Leibenschaftlos und in magenber Ruhe fpricht er von feinen Geanern. von den tückischen Feinden sogar; freilich lügt er sich auch nicht bie Borguge eines milben Gefühlmeiers an, wie er überhaupt niemals bemüht mar, feine Berfon in vortheilhafte ober populare Beleuchtung zu ruden. 2118 erzählt murbe, ber General Caprivi fei in ben zwei Sahren ftark gealtert, ba verschmähte er billigen Musbrud ber Sympathie; er blieb ftumm, und in feinen Mienen nur las man: C'est la guerre, und: In serviendo ipse consumptus sum. Und als eine Zeitungnachricht ben Tob bes Reichsglödners Felig von Loë in Folge eines Gehirnleibens melbete, ba meinte er, ohne Wimpernauden: "Der war immer mente captus." Nicht bie Spur eines Bemühens um Berichonerung, immer bas felbftbewußte Gefühl, auch ohne Retouche bestehen zu fönnen: Nihil humani a me alienum puto!

Mitunter nur, später, als er von intimer Politif sprach und bes eigenen Verhältnisses zum neuen Kurs gebenken mußte, empfand ich das unbändig Treibende dieser vulkanischen Natur, ihr tieses Feuer, ihren erzenen Schritt, das Wogen und Wallen in kochender Subjektivität. Dann war der gütig lächelnde, der liebenswürdig behagliche Landedelmann verschwunden: in den großen Zügen begann es drohend zu wetterleuchten; schrosser und schneller wurde die Geberde; in das verdunkelte Auge trieb innere Erregung heiße Feuchtigkeit, und an

bem gewaltigen Haupt trat ber Anochenbau schärfer hervor. Dann war ber Bismarck ber Lenbachbilber ba und in die beschleunigte Rebe fegten die Flammen eines burch seine impetuose Macht über Abgründe hinweg zwingenden Temperaments hinein. In solcher Stimmung mögen die schweigenden Föhren des Sachsenwaldes den einsamen Reiter, der trot dem Jüngsten noch galoppirt, mehr als einmal gesehen und unter dem Bliten des geweiteten Auges fröstelnd erbebt haben, ehe der Starke am Ende auch eigener Gluth gebieten sernte.

Auf bie Gefahr, von freifinnigem Mannesftolze belächelt zu merben: in ruhelosen Nachten und mahrend ber rafchen Fahrt hatte ich por bem Befuche gezittert, wie nur ein Menschenscheuer vor ber Begegnung gittern fann, bie vielleicht mit bem Sterben einer Mufion enben und ficher bem Gelbftpeiniger bas Bewuftfein eigener Nichtigfeit stärken murbe. Run mar ich nach fnappen brei Minuten heimischer hier als neben ber vereiften Engländerei kleiner Barlamentarier, die durch geheimnißvoll lächelnbe Korreftheit als große Staatsmänner fich ju infgeniren fuchen. Es ift bie reigenofte Gabe ftarfer Menschen, baß fie nicht zu fürchten brauchen, fie könnten "fich etwas vergeben", daß fie ben Nahenden nicht herabzudrücken, fondern ihn zu erheben bestrebt find. Berlegenheit mahrte nur gerabe fo lange, als ber Fürst in viel zu gutigen Worten von meiner Arbeit fprach; bann fehrte bas Tischgefpräch, als mare fein Frember jugegen, ju häuslichen Dingen jurud und bie Faffung mar mieber ba und nur mit bem Titel und mit ber

Anrebe in ber britten Person sand ich mich nicht zurecht: zweis, dreimal ertappte ich mich entsetz auf dem breisten Sie und die Durchlaucht wollte, wo so mächtiger Eigenwerth schon Chrsurcht heischte, mir nicht in den Sinn. Ganz alltäglich ist's ja auch nicht, daß der erste Titelträger, mit dem man Bekanntschaft knüpft, gerade Otto Bismarck heißt.

Bon ben Göhnen murbe, von Berbert und Bilhelm, gartlich gefprochen, bie immer für Briefe an bie Mutter reichliche Zeit fanden, auch früher, als ber Staatsfefretar bes Auswartigen Amtes noch ber fleißigfte Arbeiter in ber Wilhelmstraße mar. Bon bem fpat Arbeiten fam bie Rebe auf bas Licht und ber Fürft erzählte, er habe immer nur Del gebrannt, weil er bie Berantwortung bafür nicht übernehmen wolle, baß burch Betroleum ein Mensch verunglücken könnte. "Rur in Riffingen haben wir Betroleum, aber ich habe glüdlicher Beise unter bem mir unausstehlichen Geruch nie gelitten." "Das ift fehr einfach, lieber Otto: ich habe für Dich und für Berbert ertra zwei fcone Dellampen gefauft." Der Fürst erörterte ben Blan einer eleftrischen Unlage für Friedricheruh, die vielleicht weniger foftspielig als Del fein, für bas fleine Saus aber boch wohl nicht lohnen wurde. "Sie haben feine Ahnung, wie einsam ich boch hier wohne; bas Ding ift ja urfprünglich nicht zu bauernbem Aufenthalt, namentlich im Winter, gebaut. In Bargin habe ich boch bas Dorf, wenn ich Menschen feben will, aber bier find erftens bie Raume befdrantt, und wenn meine lieben Samburger und die Gifenbahnzüge nicht wären, ich friegte oft wochenlang feinen neuen

l<sub>lin</sub>

Menfchen zu feben. Uebrigens, bas ift unverftanbiges Beug, wenn man immer fagt, burch mein Bierfein hatten bie Geschäfte fich verzögert. Das Gegentheil ift viel eher mahr. Bas in Berlin bis halb fünf erledigt mar, bas hatte ich um neun Abends bier; bann blieben mir zwei Stunden für Durchsehen, Unterschreiben und Gloffiren und am nächsten Morgen trugen in Berlin bie Boftboten die einzelnen Ginläufe an ihre Abreffe. glauben Sie etma, bag fo ein Minifterialbiener fo flinte Beine hat wie ein Brieftrager? In Berlin blieben bie fertigen Sachen auf meinem Schreibtische liegen, bis ein ordentlicher Saufe zusammen mar, und bann trug ber Bote fie womöglich noch zum Unterftaatsfefretar und Die Geschichte vertrobelte fich. Rein, von bier aus ging es am glatteften, und - bas muffen bie Leute mir boch eigentlich laffen, bag ich ein pflichttreues Arbeitspferd war und an meine Bequemlichkeit immer verbammt wenig bachte. Wenn Schweninger nicht gewesen mare -! Die Autoritäten - ich mag feine Namen nennen hatten mich ja fämmtlich aufgegeben und rebeten in ben Münchener Doktor hinein, wozu er ben alten Rerl, ber boch ben Rrebs hätte, benn nun noch mit einer Trainirfur qualen wolle. Aber ber Brofessor hat ben Teufel im Leibe, und wenn er hier ift - wir erwarten ihn heute Nacht -, bann find wir alle fibel."

"Ja, und die Störungen in Berlin, durch Hofgeschichten und Geremonialzwang und Besuche von Hinz und Kunz —! Jest machen sie das alles da wahrscheinlich bureaukratisch ab, Nummer für Rummer aktenmäßig verfügt. Und dann ist Potsdam noch ein Kreuz für den Minister; ein halber Tag geht dabei so immer brauf, denn erst muß man zu Hause im besten Arbeiten aufhören, dann kommt man zu früh auf die Bahn, und dauert der Bortrag beim Herrn nur fünf Minuten länger, da fährt Einem der Zug vor der Nase fort und es heißt eine Stunde warten. Der alte Kaiser wußte das schon und war immer besorgt, daß ich nur rechtzeitig in den Wagen kam."

Die neue Hoftracht wurde erwähnt, die bei Fahrten nach Botsdam besonders genirsich ist. "Solche Kleinigfeiten machen am meisten böses Blut. Ich weiß noch, wie ich als Junge meinen Onkel in den Kniestrümpsen bewunderte. Für Rheumatiker ist es selbst mit wollenem Unterzeug noch gefährlich. Bei Napoleon war es ja auch Mode und als Gesandter konnte ich nicht gut herumskommen; während ich aber in dem zugigen Flur auf meine Kutsche wartete, war mir immer zu Muthe, als ob ich dies an die Kniee im Wasser stünde. Außer den Engländern, die es von Haus aus nicht anders kennen, soll die Dipsomatie ja die Mode wohl auch nicht mitsmachen."

Die Tasel war abgeräumt und bem Fürsten wurden die langen Pfeisen gebracht, die der Diener dann wechselte. Und in kurzen Zwischenräumen kamen Zeitungen; der stenographische Reichstagsbericht zuerst, in dem den Fürsten die Tragfähigkeit des neuen Gewehrs interessirte, dann eine ganze Anzahl illustrirter Blätter, endlich für die Fürstin die "Berliner Neuesten Nachrichten" und für den Fürsten die "Areuz-Zeitung".

"Seit bem ersten Januar lese ich bas Blatt wieber; ich hatte es seit ber Deklarantenzeit nicht wieber in ber hand gehabt, aber man will boch wissen, was los ift."

Ich erlaubte mir die Bemerkung, daß die Kreuz-Zeitung in neuerer Zeit überhaupt viele Anhänger gewonnen habe, weil sie wenigstens Farbe bekannt und ber Freiherr von Hammerstein eine gewisse Unabhängigkeit gezeigt habe.

"Ja, ja. Wiffen Sie, hammerftein erinnert mich aber boch immer an Richter; auch er ift ein geschickter Menfch, aber er tyrannisirt feine Bartei genau wie Richter bie "Freifinnigen". Und bei ben Konfervativen ift bas noch viel leichter, weil bas meist ruhige Leute find, bie nach einem auten Frühftuck fich eben gemächlich ben Mund abgewischt haben, wenn fie in die Fraktionsfigung tommen, und die bann froh find, wenn ihnen Einer faat, wie fie zu ftimmen haben. Das ift ja überhaupt bas Malheur: zwei, brei von ben Leuten arbeiten bie Vorlagen orbentlich burch und wiffen wenigstens, um mas es fich banbelt, und biefe Fraktionsftreber, bie einen Andern boch nur bei faulen Sachen gum Borte tommen laffen, bie machen bann, mas fie wollen, während die große Maffe bie Drudfachen taum oberflächlich burchblättert".

Wir waren allein geblieben und ich hatte erwähnt, daß man ziemlich allgemein eine Rebe bes Fürsten im Herrenhause erwarte. Da fiel das Citat aus dem Liebe vom Bruder Straubinger:

> "Da müßt' ich boch ein Esel sein, Ein Kerl als wie ein Rinbe!"

"Rein, baran bente ich mahrhaftig nicht. Das Berrenhaus hat feine Borzüge, gewiß; es siten ba Leute, Die von ben Dingen etwas verfteben, aber es find boch auch viele Söflinge ba, aus bem Chor ber ftrebenben Landrathe, bie noch ,mas merben' wollen. Das ift ja heute überhaupt in unseren Barlamenten bie Sache: jebe Bartei hofft, ben Kaiser eines Tages noch unter ihren wie fagt man boch gleich? ja - unter Ihren Sofpitanten feben zu fonnen, und will fich beshalb nicht fompromittiren. Nein, bas herrenhaus ware nicht ber Boben; und im Reichstag? Ich fann Ihnen fagen: es hat mich manche ichlaflofe Racht ber Gebanke gekoftet. ob ich sprechen foll. Aber wie die Geschichte jest liegt bie Schulfrage und bie Welfengeschichte gehören auch zu ben Quietis, die man nicht movere sollte -, ist es doch nicht angebracht, mich als Buffer zwischen bie Regierung und bie Barteien zu ichieben: bas gabe bann eine Generglabrechnung zwischen einst und jest und wurde augenblidlich bie Situation zwar erleichtern, aber bie nothwendige Rlarung nur aufhalten. 3ch murbe erscheinen wie Banquos Geift an Macbeths Tifch und mancher alte Freund hat ohnehin ichon ein bofes Gemiffen mir gegenüber. Trete ich perfonlich hervor, bann fann ich mich auch nicht zurudhalten, fonft wird es nichts; fage ich aber meine gange Meinung - ich febe nicht rofig in bie Bufunft -, bann gerathe ich in eine Stellung, Die meiner gangen Bergangenheit nach nicht für mich paßt. Und außerbem murbe bie Breffe ja boch Alles entstellen. was ich fage; bagegen ift nicht anzukommen.

Dan überschätt meinen Chrgeiz und man untericatt mein Gelbstaefühl. Ich bin heute fiebenundfiebgia Sahre alt, ich habe wirklich feine Ambitionen mehr. Im Rahmen ber heutigen Politik ift für mich kein Blat. Minifter, bie bie Krone berathen, aibt es nicht mehr: beute berath die Rrone die Minister, in bester Abficht natürlich, aber bas tauat nun boch nicht mehr für mich : bazu find jungere Leute nothig, die noch frische Beine gum Ginfdwenten haben. Goll ich mich nun binftellen und Caprivi fritifiren, ber boch nur ein Beauftragter ift? 3ch bin immer ein guter Monarchift gemefen und möchte nichts fagen, mas auch nur ben Boswilligen antimonarchisch schmeden könnte; aber ich bin auch fein Absolutist, ich glaube namentlich nicht, daß es heutzutage aut ift, wenn bie Krone bei jeder Gelegenheit in ben allen Unmurfen ausgesetzten Borbergrund geftellt wirb. Als ich Minister wurde, fand ich bas Königthum bedrängt, mein alter Gerr wollte gurudtreten und ich hatte Dube genug, ihn bavon abzubringen. Damals habe ich es als meine Aufgabe betrachtet, bie Machtstellung ber Krone zu verstärken, na, und bas ift mir nun fo fehr gelungen, bag man heute ichon wieder auf Die Berftarfung ber Bolfsvertretung bebacht fein muß, ich meine ben Reichstag, in bem mir bas fteife Rudgrat nicht immer in genügender Beife vertreten scheint. Und es mare mirklich für bie Monarchie und für unfere gange Einheit ein Unglud. wenn wir jemals auch nur vorübergehende absolutiftische Rückfälle erleben müßten; benn ba regiert bie Camarilla ober im schlimmeren Falle bas Emig-Beibliche. Das bleibe und erfpart, aber - es ist mir ein Bischen ergangen wie den vierzehn Nothhelsern, die dem Reiter eben von der einen Seite heraufgeholsen hatten — da fiel er auf der anderen Seite herunter . . .

Ich wüßte wirklich nicht, wie ich auf meine alten Tage noch einen anbern Bunich haben follte als ben. baß es unferm Deutschen Reiche recht gut geben möge. Aber ich bin nicht ohne Sorge. Es wird mir ben Ruffen, die gang verftandige Leute find, jest zuviel eine gar nicht in bem Umfange vorhandene Rriegeluft aufgerebet - man nennt bas jest gern eine Suggestion, aber bie Sache ift namentlich für Dilettanten gefährlich. Und bann -: ich habe mein Leben lang gegen bie Bureaufratie gefämpft, gegen ben Geheimrath, aber jest friegen wir ben Affeffor; wir fommen unter bie Berricaft subalterner Bureaufratie. Gie glauben gar nicht, mas bie Leute jett ichon für Schreibereien haben, wie fie von ber Regierung mit Ausfünften und Doftorfragen gequält werben. Da ift bie Landgemeinbeordnung. Der Raifer ift nicht auf bem Lanbe groß geworben, er muß sich auf Informationen verlassen und mag es wohl geglaubt haben, als man ihm fagte, bag es fich um feudale Ueberrefte' handle, die befeitigt werden müßten. Früher hat da unsere eingesessene Bauernaristokratie regiert und ich fann Ihnen fagen, die Geschichte ging fast immer glatt und gut und bie Leute waren zufrieden; jest werben allmälich überall fleine Barlamente entstehen; es wird noch mehr als bisher gerebet werben, und mo bas Rebenkönnen ben Ausschlag gibt, find immer bie Rabi= falen obenauf. In foldem Dorf fann heute gewöhnlich nur Einer orbentlich schreiben, meist ber Schullehrer, ber muß nun die Berichte machen und ist dann natürlich ber wichtigste Mann. Das wird sich alles erst später zeigen, und wenn die Handelsverträge sich erst fühlbar machen, bann, fürchte ich, wird die Unzufriedensheit noch zunehmen. Eine Regierung, und besonders in einem Staat, der nach der Landwirthschaft gravitirt, kann eben nicht vom grünen Tische aus geführt werden; was man nicht gesehen hat, oder noch besser am eignen Leibe erfahren, das kennt man auch nicht.

Es wird jest immer behauptet, ich schriebe Artikel gegen die neue Regierung. Das ist natürlich Unsinn. Wenn ich eine journalistische Thätigkeit in solchem Umfange übernehmen wollte, müßte ich doch mindestens in Hamburg wohnen. Auch bin ich dazu nicht mehr jung genug. Nein, von Zeit zu Zeit besucht mich einer der Herren und dem sage ich dann wohl meine Ansicht über die Dinge, denn schließlich habe ich doch einige Erfahrung und ich sehe nicht ein, weshalb die gerade verschwiegen werden soll, wo doch so viel thörichtes Zeug gedruckt wird..."

Die behagliche Ruhe war längst aus seinen Zügen entwichen, eine seine Röthe lag auf ber Stirn, heftig stießen die Lippen dike Dampswolken hervor. Nicht ein verärgerter: ein leidenschlicher Mensch, der auch in slüchtigem Gespräch nicht ohne Erregung der Aufgabe eines ganzen Lebens gedenken kann. Langsam nur war die Rebe in Fluß gekommen; zuerst gab es häusige Bausen, in denen ein Journal angeblättert oder den Hunden gerufen wurde, wie um dem Zwang auswühlender Sarden, Apostata. Beue Kolge.

Erinnerungen auszuweichen; immer wieder aber zeigte ein Buden in bem prachtvoll energischen Rinn, ein unwillfürliches Erstraffen ber Ropfhaut, bag bier eine Nothwendiafeit branate und trieb, por ber es fein Entrinnen gab. Zweimal wollte ber Gaft, ber in bem Ruben ber Rebe ein Reichen ber Abspannung zu feben glaubte, fich entfernen, zweimal hielt eine freundliche Bewegung, ein liebensmurbiges Wort ihn gurud, bas mohl aus bem Bedürfniß fam, einen nicht gang Unverftanbigen nun auch bis an bas Ende bes einmal beschrittenen Gebankenpfabes zu führen. Es mar ein Brogramm, bas ba, ungleich vollständiger, als es hier wiedergegeben werden fonnte, in weiten Linien umgrenzt murbe; aber nicht bas Programm eines fleinlichen Diffvergnüglinges, ber neibisch an bem Treiben und Streben bes nach ihm und burch ihn entstandenen Geschlechtes sich vernörgelt: eine "annahernd konigliche Erifteng" regte fich frei und ftolg; einer ber Beers fprach, um beren Befit Bismard 1867 im nordbeutschen Reichstage England pries: "Ganglich begintereffirte Eriftengen, Die auf biefer Welt eigentlich nichts Erhebliches zu munichen haben, mas fie verleiten fonnte, anders als nach ihrer wohlbebachten ruhigen Ueberzeugung vom Besten bes Staatswohles urtheilen; . . . befriedigte Eriftenzen, benen ber Trieb fehlt, auf bem politischen Gebiete bie Befriedigung fozialer und finanzieller Beftrebungen zu fuchen."

Welche Befriedigung soll Bismarck heute noch suchen? Er ist an Erfolg und Ruhm so saturirt, daß ihm zu wünschen nichts mehr übrig bleibt und Selbstlosigkeit leichte Pflicht wird. Wenn aber kleine publizistische

Sunde, benen fich jest ein bygantinischer Roter aus Amerita, ein pubelnärrifch Thier, gefellt hat, Die Dentstätte bes lebendig Begrabenen verunreinigen; wenn ber unverföhnliche Rampf zweier Weltanschauungen fich in nieberes Gebelle verzettelt, bann hat auch ber Belibe nicht mehr bas Recht, mußig im Belt zu figen, als alter Onfel in Schlafrod und Bantoffeln, bann muß er aufe Blachfelb, nicht um fich zu vertheibigen, nur, um bas Bollbrachte und bas Erftrebte von fälichenben Rünften "Ich fann es nur bantbar erfennen, wenn zu fäubern. bas von meiner politischen Thatigkeit zu gebenbe Bilb möglichst ähnlich wird und auch in seinen schwächeren Theilen ohne Nachhilfe bleibt." In biefem Sat. ben Bismard, als bie historisch = fritische Gesammtausgabe feiner politischen Reben, ein Wert, bas feinen Meifter Sorft Rohl auf jeber Seite lobt, porbereitet murbe, an bie Cottafche Berlagshandlung fchrieb, ift ein Theil wenigstens bes heute allein ihn noch reizenden Bieles bezeichnet. Er hat zu zeigen, mas er gewollt und mas er erreicht hat, und er barf ben Rest feiner Tage baran wenden, im Gewollten und im Erreichten ben Reim fortidreitenber Entwidelung zu enthüllen. Dag ber fritische Geist auch ber Rührung bes Größten nicht immer miberfpruchlos folgt, tann ber jeber Doftrin lächelnd abgefehrte Realift im Sachsenwalbe ernftlich nicht tabeln. Man braucht feine Lupe, um an bem Manne, ber breißig Jahre einer Welt gebot und ber bis zur Unmenschlichkeit vergöttert murbe. Fehler gu entbeden; aber es sind großartige Tragodienfehler -Benie fein ift immer ein tragifches Schidfal, faat meife

ber alte Bischer — und ihr Anblick mehrt die Liebe, anstatt sie zu mindern. Denn ein fleckenloses Ideal kann menschliche Bewunderung nur, nicht menschliche Liebe umfassen, und Mephistopheles ist wieder einmal sehr klug, wenn er im wüsten Wirrwar der klassischen Walpurgisnacht zu Fausten spricht:

"Das Auge forbert seinen Boll. Was hat man an ben nackten Seiben? Ich liebe mir was auszukleiben, Wenn man boch einmal lieben soll."

". . . Wir Beibe haben nicht zum letten Male mit einander gesprochen . . ."

Durch den Schnee fuhr ich nach hamburg. Kahle, freudlose Borstädte erst, dann lustige, kokette Landhäuser, endlich massige Stadtpaläste; dort glühender Bismarckhaß, hier hitzige Bismarckliebe. In kühler Gleichgiltigkeit kommt an der scharfen Prägung dieser Gestalt Niemand vorbei, die, entschlossen Stellung zu nehmen, auch den sernen Betrachter zwingt. Und weil die munter fälschende Taktik mir wohlbekannt ist, die heute jeden vom alten Kanzler nicht scheu seitab Weichenden zu einem Bismärcker sans phrase zu stempeln bestrebt ist, und weil auch ein Bild erst richtig beurtheilt werden kann, wenn man den Standpunkt kennt, von dem aus es entworsen wurde, deshalb mag ein persönliches Wort hier gesstattet sein.

Wie auf dem Wege nach Indien Columbus Amerika fand, so etwa hat Bismark, dessen nächstes Ziel Preußens Größe war, das Deutsche Reich gefunden; er wußte

nicht, wohin er ging, und barum eben fam er am Als Empirifer hafte er alle Theorien und meitesten. abstraften Begriffe, als agrarischer Probuzent mar ihm ber Zwischenhandlergeift, als Junter bas protige Behagen ber empor gekommenen Bourgeoifie ein Gräuel : baber rührt seine machsende Antipathie gegen ben rabi= falen Liberalismus, ber wirthschaftlich - feine politische Rolle ift ausaefpielt und an ber Unwahrhaftigfeit feines Befenntniffes muß er zu Grunde geben - ausschlieklich Die Intereffen bes bourgeoifen Zwischenhandels vertritt. Es gelang Bismard, Die Monarchie ju ftarfen, Die beutsche Einheit fest zu begründen und zwanzig Sahre hindurch ben Frieden zu mahren. In Diefen Werken unterbrach ihn eine boppelte Erfahrung. Er mußte erfennen, daß fein Deutschland finangiell nicht lebensfähig war, und er fah fich ber ungeheuern Bewegung bes Sozialismus gegenüber, in bem er irrend allzu lange nur ben letten Ausläufer bes politischen Rabifalismus gewittert hatte. Der Staat brauchte Gelb, Die besitzenden Rlaffen heischten Schutz gegen ben proletarischen Unfturm und Bismard mar an Erfolgen zu verwöhnt, um über bie Silfemittel erft lange fich ben Ropf ju gerbrechen. Es famen bie Schutzölle, es fam bas Sozialistengeset, es fam bie faiferliche Botichaft vom 17. November 1881, und ber Urheber biefer brei eng zusammenhängenden Magregeln gab fich ber Soffnung bin, auf biefem Bege Geld, Ruhe und Bufriedenheit zu fchaffen, und nament= lich ben unbedingt monarchischen Glementen, bem Feubal= abel, ber auf bie Monarchie in feinem fozialen Beftanbe angewiesen ift, ein behagliches Wohlfein zu fichern.

Diese gange Politik war nicht von einem in Bismards beherrschender Stellung boch wirklich leicht zu befriebigenben Eigennut, auch nicht von einer angeblich falichen Theorie eingegeben, fonbern, wie ber beste beutsche Konfervative, Paul de Lagarde, immer wiederholt hat, von finanzieller Beangstigung. Für ben Militarismus und für bie Sogialreform bat bas Getreibe geblutet: und als Erganzung bes Sozialistengesetes wurde bas Kartell geichaffen, bas gang natürliche Bundnif ber industriellen und landwirthschaftlichen Brobuzenten. Gin Mann, ber an bie politische und foziale Miffion ber Monarchie glaubt und an bie bestehenben Besitverhaltniffe nicht rühren will, konnte einen andern Weg nicht einschlagen: er mußte in ben treibenben Rlaffenfampfen bie Prarogative ber Krone über allen Zweifel ftellen und ihr gur Kriegführung bie Mittel ichaffen; er mußte aber gleichzeitig auch zur Bertheibigung bes bebrohten Gefellschaftgebäudes Mannichaften fammeln und Geschüte anfahren. Geschüte bot bas Sozialiftengeset, Die Mannschaften fanben fich im Rartell.

Rur blöber ober böswilliger Unverstand kann gegen Bismarck den Vorwurf schleudern, er habe die Sozials demokratie "groß gezogen". Eine wirthschaftliche Beswegung von so ungeheurer agitatorischer Macht kann auch der Stärkste nicht hemmen und kaum fördern; sie wächst, weil das Streben des Sinzelnen nach Versbesserung seiner Lage wächst, und ihr Umfang muß besonders weit in einem armen Lande sein, wo nur eine verschwindende Minderzahl kaufkräftig ist und wo die korrumpirende Allmacht des Kapitalismus in demselben

Maße zugenommen hat, wie burch die liberale Theorie die Hoffnung auf staatliche Wirksamkeit erschüttert worden ist. Wenn ein Schuldiger für das Anwachsen des Sozialismus denn schon gefunden werden soll: im Dogma von Manchester mag man ihn sinden, in jener wirthschaftlichen Verblendung, die gegen Ende der siebenziger Jahre prophezeite, über kurz oder lang würde man den Gedanken an gewerbliche Schiedsgerichte und derzleichen ebenso belächeln wie Fouriers Phalansterien. Mag sie in formeller Politik noch so radikal sich geberden, die wahre Reaktion verkörpert sich heute in der freissnigen Orthodoxie, die, während sie auf Gummistädern an dem Armen vorübersaust, ihm zurust, in kühler Herablassung: Wir kämpsen für Deine politische Gleichsberechtigung, doch hast Du Hunger, hilf Dir selbst!

Als an die Stelle der Alchymie einstens die Chemie rückte, da mag rathlos die Wissenschaft von damals auf neues Werden gestarrt haben, wie heute die Politik blinzelnd sich die Augen reibt vor der Erkenntniß, daß an die Stelle europäischer Nationen die europäischen Parteien nun getreten sind. Fürst Vismarck war durch diplomatische Aufgaben hypnotisirt und merkte den Szenenwechsel nicht, der sich vollzogen hatte; er ging konsequent, vom Tag nur Borrath für den Tag erwartend, seinen Weg und sah vielleicht zu spät, vielleicht dis heute nicht, daß in währender Zeit ein moderneres Ideal heraufgekommen war. Mitunter sieht es so aus, als habe der junge Kaiser dieses Ideal erkannt; aber er schaut die Welt durch die Brille seiner Berather und um den Thron sehlen die Männer, deshalb muß jett die Alchymie

auch wieber bran. Wie ber indische Königsohn aus ber frommen und weisen buddhistischen Sage aber das verlorene Augenlicht nur wieber erlangen konnte, nachebem er in den Thränen der Armuth und des Elends den Sehnerv gebadet hatte, so kann auch die Monarchie heute neues Leben nur aus der Berührung mit den gesdrängten Armeen der Noth ziehen. Geld hat ihr, Gewalt und Festigkeit Bismarck verschafft; eine Kleinigkeit sehlt noch: Ethos und Mitleiden.

Daß die Sozialdemokratie Bismarck haßt, ist ihr gutes Recht; daß sie den größten Vertreter der nationalen Weltanschauung dis zur Metternichtigkeit verkleinert, ist ein Beweis ihrer verärgerten Unklugheit. Die fortschrittliche Bourgeoisie, gegen die er Alles durchgesetzt hat, ließ sich die Vortheile seiner Politik wohl schmecken und sing erst wieder zu schimpfen an, da sie für ihren Beutel zittern und zagen mußte.

Er ist gegangen und Kommendes birgt romantischer Rebel dem Blick. Ist die Angst erst gewichen, der unsbequem Große könnte zurücksehren, dann wird mählich man auch wieder wagen, der prachtvollen Renaissance-Gestalt bewundernd das Auge zuzuwenden und dem mächtigen Individualisten, der vergebens vom kühl ergriffenen Staatssozialismus rasche Ersolge erhosste, am Ende auch gnädigst verzeihen, daß er 1815 geboren worden ist, in einem märkischen Junkerhause.





II.

## Leffings Doublette.

eute gibt es lustige Arbeit: von einem Presseprozeß ist und von den taktischen Knissen fraktioneller Biedermänner zu berichten. Keine

angenehmere Aufgabe konnte mir begegnen, und mit dem armen Schelmen, den man am ersten Januar zum Richt-klot schleppte, bin ich ganz einverstanden: das Jahr fängt gut an. Neugierig bin ich nur, ob ich beim Bleisgießen in der Sylvesternacht meine wackeren Lieblinge erblicken werde: den Partei-Kaspar und den Tinten-Kuli.

Im wunderschönen Monat Mai hatte ein Tintenskuli in unerhört respektloser Weise wider den Stachel gelöckt. Das war nun nicht ganz so wunderbar, wie es aussieht, denn der Kuli war ein Jude und hatte deshalb die aus der Apostelgeschichte bekannte Stimme nicht vernommen, die dem Saul zurief: "Es wird Dir schwer sein, wider den Stachel zu löcken." Unser Saul aber war ein Paul und mit Batersnamen hießen sie ihn

Mary. In ber "Boffifchen Zeitung" hatte er brei Sahre und langer, mit ber Scheere mehr, wie es icheint, als mit ber Feber, gebient und vor ben Augen bes Chefrebacteurs, bes herrn Friedrich Stephany, fo hobe Gnabe gefunden, baß feine Jugend für bie Stellvertretung biefes illuftren Rulitreibers außersehen marb. Im Frohgefühle biefer bevorftebenben Auszeichnung ging Berr Mary in die Commerferien; gleich nach feiner Bieberfebr aber fagte ihm Berr Stephany, mit ber Stellvertretung fei es nichts, benn eine Intrique habe Marr als Ruben entlarvt und ein Jube konne bie Boffifche Reitung nicht verantwortlich zeichnen. Balb barauf ging herrn Mary bie Ründigung ju, bie ihn um fo mehr überraschte, als er felbst nicht lange vorher bie Absicht einer Ründigung ausgesprochen hatte und nur burch bas schmeichelhafte Bureben bes herrn Stephany bavon gurudaehalten worben war. Um es furz zu machen und weil bie Einzelheiten ja boch burch bie Prozefiberichte aller Belt befannt find: Berr Marr fchieb aus feiner Stellung, und in öffentlichen Erflärungen behauptete er: feiner Rugehörigkeit zum alten Bunbe wegen entlaffen worben zu fein.

Das war nun eine böse Geschichte. Denn bie Bossische Zeitung ist ein Organ ber freisinnigen Partei, bie jede antisemitische Regung verpönt, — das humane Banner der Toleranz in der rechten Hand, in der Linken den weisen Nathan desselben Lessing, dessen Nachsahre jett Besitzer der Bossischen Zeitung ist. Und diese Zeitung wieder ernährt sich zum Theil von guten jüdissichen Abonnenten und Inserenten, gut im Sinne

Shylod's: "Wenn ich fage, er ift ein guter Mann, fo meine ich bamit, versteht mich, bag er vermogend ift." Diefen guten Mannern murbe benn auch in nicht zu weit bemeffenen Zwischenräumen von Leffinas Erben burch fehr volltonenbes Gefchimpfe auf beutsche und namentlich ruffische Jubenverfolger eine hubiche Gratisfreude bereitet, die fich weniger kostspielig berftellen ließ als etwa ein illuftrirter Neujahrstalenber ober bergleichen. Die Beurtheilung ber ruffischen Bolitik wird ja überhaupt in einem großen Theile ber angeblich liberalen Breffe nur von ber Emporung über bie Rubenvertreibungen biftirt, und jebe englische Korrespondentenlüge. bie von neuen antisemitischen Regungen an ber Newa zu melben weiß, findet ba sofort freundliche Unterstatt. mahrend bem berechtigten Born über mirkliche Barbareien ber nicht minber berechtigte Born über bas ichamlofe Treiben jubifder Rornwucherer, Deferteure und fonftiger Schwindler, Die ben hilflofen, ungebilbeten und leicht gu übertölpelnden Mufhit bis aufs Blut aussaugen, leiber niemals zur Seite tritt. Das nur nebenbei. Rurg: ber Fall Mary brachte bie freifinnige Bartei und bie Boffifche Zeitung gleichermaßen in arge Berlegenheit, und man burfte begierig fein, wie fich Beibe herauswideln wurben.

Herr Eugen Richter, ber im freisinnigen Lager bie rücksichtlose Thatkraft vertritt, rührte sich zuerst. Er stand, wie ein glaubwürdiger Zeuge mir berichtet, schon vorher mit dem Besitzer der Bossischen Zeitung, dem Geheimen Justizrath Lessing, in Berbindung, dem er wiederholt und angelegentlich den berühmten Parlament-bericht seiner nicht minder berühmten Freisinnigen Zeitung

hatte, und Mary fonnte bann feben, wo er mit feinem "objektiven Beweis" blieb. Für jeben Unbefangenen war es von vornherein sonnenklar, daß die Angelegen= beit nur mit publizistischen, nicht aber mit juriftischen Mitteln zu betreiben mar, bag nur burch veröffentlichte Indigien ein moralischer Ginbrud nach ber einen ober anderen Seite erzielt merben tonnte. Un einem Berichtsverfahren konnte einzig und allein bie freifinnige Bartei ein Intereffe haben, benn por ben Schranten mußte fich's erweisen, bag in freisinnigen Blättern von antisemitischer Bosartiafeit überhaupt nicht bie leiseste Spur zu entbeden ift. Die schlauen Bauberer haben's benn auch frifch gewagt, aber - nur halb gewonnen und beshalb an bie Stelle bes zu erwartenben humanen Triumph= geblotes bas mit Recht fo geschatte Suftem bes Totfcweigens treten laffen. Wenn Berr Mary fich einige freundliche Raivität bewahrt haben follte, mirb er über bas plobliche Berftummen feiner zuerft fo befliffenen Belfer einigermaßen fich gewundert haben; mer große und fleine Parteibongen nebft ihren journaliftischen Chorfnaben in ber Nabe fab, bem erscheint ber Berlauf ber Sache nur felbftverftanblich.

Mir ist die Frage, ob die Bosssschung antioder philosemitisch ist, recht gleichgiltig, und es wird
zahlreiche verständige Leute geben, denen es ebenso ergeht und die am Ende gar noch sinden möchten, daß
man für die Freigebung der journalistischen Laufbahn
für jüdische Mitmenschen heute nicht gerade eine Lanze
einzulegen braucht. Schon deshalb will ich in die Einzelheiten des Prozesses hier mich nicht vertiesen. Daß bei

ber Tante Boß, die übrigens meinem beschränkten Abonnentenverstande als ein verhältnikmäßig geschickt. verständig und ohne allzu aufdringliches Reklamege= bimmel geleitetes Burgerweibchen erscheint, jubische Redacteure nicht beliebt find, bas hatte man in orthodog freisinnigen Rreisen felbst immer geglaubt, und frühere Mitarbeiter bes Familienblattes für Rafernirung ber Broftitution berichten über biefen heifeln Bunft munberbare Geschichten. Aber Berr Lessing, ber nationalliberale Besitzer bes freisinnigen Blattes, versichert, ihm feien "Türken ober Beiben ober Juden", wenn fie nur brauchbar und tüchtig seien, in ber Redaktion gleichermaßen willfommen und ob biefer unter bem Zeugeneide abgegebenen Erflärung hatte bie freifinnige humanitat unweigerlich geinbelt, - wenn nicht bas bide Ende nachgefommen märe.

Das bicke Ende trug die freundlichen Züge des Herrn Stephany, der als Chefredacteur die gute Tante vor Fremdwörtern besser als vor dem unerdittlichen Brieffasten des "Kladderadatsch" und dessen Stilblütensammlung zu schüßen weiß. Run ist zwar in Mehrings vortresslicher Schrift "Kapital und Presse" unter dem nicht mizzuverstehenden Titel "Ein falscher Sid" die Gedächtnißschwäche des klassischen Zeugen Stephany außführlich und erschöpfend dargestellt worden; diesmal aber hat der frühere Protektor Lassalles und jetzige Protege Lessings doch zu interessante Dinge außgeplaudert, als daß seine Zeugenschaft der Bergessenheit anheim fallen dürste. Ich eitze im Folgenden immer die Bossische Also Herr Lessing behält sich zwar das Recht vor, "allein

ju beurtheilen, ob ein Mitglied bes Institutes brauchbar fei ober nicht", aber Berr Stephann ift boch in ber an= genehmen Lage, bem "wiederholten Berlangen" feines Brotheren nach ber Entfernung bes Marr erfolgreichen Widerstand entgegenzuseten und ben "unfähigen" Marr fogar für die Stellvertretung in Ausficht zu nehmen. Und noch einmal trennen fich die Wege ber beiben Berren und wieder fiegt ber Chefrebacteur über ben Befiter: Berr Leffing vertheilt fein Samilienerbitud, Die brei Ringe, an Türken, Beiben, Juben, und er scheint geneigt, Die Redacteure Nathan und Salabin einzustellen : Berr Stephann bagegen meint, es fei "undenfbar", baß ein Katholif ober ein Jube bie auf bem Boben bes Protestantenvereins ftebende Boffifche Zeitung verant= wortlich zeichne. Mit Bergunft, Berr Stephann: ungefähr fagt bas Berr Stöder auch, nur mit ein Bischen andern Worten. Darf ein Jube nicht ein driftliches Blatt zeichnen, bann barf er auch nicht driftlichen Anaben wehren, driftliche Mabchen lehren, driftlichen Refruten Inftruktionftunde ertheilen, im Namen bes driftlichen Königs Recht fprechen und am wenigften als von driftlichen Bürgern erwählter Abgeordneter an ber driftlichen Gesetzgebung Theil nehmen ober gar über firchliche Gefete mit abstimmen. Dann bitte ich eraebenft um fonfeffionelle Schulen, Berichte, Barlamente und um Bernichtung fämmtlicher von Brotestanten ober Juden ftammender Reben aus ber Rulturfampfzeit. Daß bes feligen Windhorft Schlaue Trivialität bas nicht mehr erlebt hat, ift mirklich zu bedauern; ber hatte bas freifinnige Totschweigen nicht mitgemacht und fein ceterum

consoo mare gewesen: Her mit bem katholischen Rultus= minifter, im Namen bes heiligen Stephann!

Auf bem Wege bes freisinnigen Barteiintereffes aber lag biesmal folche Logik nicht und beshalb wurde ber Rube Marr verbrannt. Er foll unfähig gemefen fein und biefe Unfähigkeit eines angeblich nur mit ber Scheere und bem Gummipinfel beschäftigten Rebacteurs foll fich, merkwürdig genug, erft nach brei Sahren in ihrem unerhörten Umfange herausgestellt haben. Er foll auch ein "ungeregeltes" und "übernächtiges" Leben geführt haben und barüber wurde leider der unter Herrn Stephanys Dberaufficht ben fo ju fagen feuilletonistischen Theil ber Tante bearbeitenbe Berr nicht befragt, beffen Beugenausfage mitleidige Nächstenliebe für einen im Joche Stöhnenben bebeden mag; fonft hatten bie erschreckten Phi= lifter erfahren, bag ber geftrenge Berr Stephann, ber früher felbst ein toller Chrift gewesen sein soll, es ein ungeregeltes und übernächtiges Leben nennt, wenn zwei junge Studenten a. D. bas harmlofe akademische Schoppenftechen beim Sedlmanr ober im Bichorrbrau bierfibel fortfeten. Dagegen murbe für bie Unfähigkeit allerbings ein zwingender Beweis vorgebracht. Mary hat nämlich. man bente! in ber Berftreuung bes erften Tages nach ben Ferien eine Notiz zweimal in die Oberredaktion gegeben. Und bas nennt man bei ben beutschen Zeitungschreibern eine Doublette und nach "bem Vorkommniß mit ber Doublette" ift Berr Stephann "fehr bofe gemefen" und er hat "bie Soffnung aufgegeben, bag bie Stellung bes herrn Mary haltbar fei." 3ft bas nun ein Beweis ober nicht? Rwar ift ber Chefrebacteur, Sarben, Apoftata, Reue Rolge. 3

wenn er schon nicht beutsch schreiben kann und ein schlechtes Zeugengebächtniß hat, boch recht eigentlich bazu ba, um Doubletten zu vermeiben. Mare aber bie Steuernotig wirklich zweimal in Die Boffifche gelangt. bann war bas sicherlich viel, viel unheilvoller als etwa bie oftafrifanischen Wippchenberichte ober bie Gehörirrthumer bes Musikfritikers, über bie Tantchen unverzagt Die ichütenden Fittige breitete. Der Leiter ber Boffifden bringt "nur Artifel, die gemiffermaßen aus feiner innerften Ueberzeugung herausgeschrieben" find. Mus ber innersten Ueberzeugung bes herrn Stephany aber maren wohl bie naturalistischen Kunstberichte bes fonservativen Meisters Theodor Fontane (monatliches Gehalt: 200 Mf.!) und bie fpiefiburgerlichen Wohlanftanbigfeiten feines Nachfolgers herausgeschrieben; auch die Sandelsberichte bes von Otto Glagau und Mehring ohne Retouche photographirten herrn Julius Schweißer konnte bie über ben Baffern ichwebende Berantwortlichkeit noch beden und es ruhig hinnehmen, wenn Berr Engel, ber einft gegen Bapreuth metternbe Mufikpapft, mit feinem Lobe Sanger bebachte, bie gar nicht gefungen, aber inzwischen Gefang= ftunden genommen hatten. Alle biefe Manner find tüchtig und brauchbar; untüchtig und unbrauchbar ist allein Berr Marr, ber Doubletten-Sünder, und er allein ift verbammt.

Mir aber, ich kann nicht bafür, erscheint biese ganze Gesellschaft wie eine einzige große Doublette: biese Bartei, die frei und sinnig genug ist, wider besseres Wissen allerhand schmutzige Geschichten totzuschweigen und ihren kleinlichen Fraktionknissen Menschenschicksale

zu opfern; biefer Erbe Leffings, ber im entscheidenben Bunkte feiner zur Beruhigung jubifcher Abonnenten und Inferenten erlaffenen Erflärung fich irrt und in ber Saft bann alle brei Ringe auf einmal an bie Manner bringen will: biefer Chefrebacteur, ber es für unbenkbar erklärt, baß ein nicht auf bem Boben bes Brotestantenvereins Stehender verantwortlich zeichne, und ber es boch mit erlebt hat, wie ber verftorbene Redacteur Dumas, ein Atheist von reinstem Waffer, ben feine Macht ber Erbe zur Ablegung bes driftlichen Gibes bewegen konnte und ber fich beshalb fogar bem Gefchworenenbienft entzog. zu wiederholten Malen und Wochen lang in Bertretung bes auch bamals Stephann heißenben Chefrebacteurs, Die Boffische zeichnete - Brobenummern stehen zur Berfügung -; nochmals biefer Chefrebacteur, ber von Unfähigfeit rabotirt, mahrend er felbst nicht im Stande ift, auch nur einen brudfähigen Artifel zu ichreiben -: lauter Doubletten, lauter Geschichten, Die ich schon ein= mal gelesen haben muß; ich weiß nur nicht, ob es in Sadlanders europäischem Sclavenleben, in ben Bidwidiern von Didens ober in Bismard's Reben mar.

Der Geheime Justizrath Lessing ist ein Großnesse von Gotthold Ephraim, dem ersten beutschen Bublizisten, und in ähnlichem Berwandtschaftverhältniß steht Herr Marz zu dem Theoretiker des Sozialismus, zu Karl Marz, dem Ankläger des Kapitals. Wenn die beiden Männer im Journalistenhimmel, wo man ein äußerst ungeregeltes und übernächtiges Leben führen soll, die Berichte über diesen denkwürdigen Prozeß gelesen haben, in der Bossischen der Eine, im Borwärts der Andere:

ich fürchte sehr, baß es bann mit bem vom Professorich Schmidt so beredt gepriesenen preußischen Liberalismus Lessings ein rasches Ende nehmen und baß ber göttlich grobe Kritiker einen Anti-Stephany und Genossen schreiben wird, — aber nicht für ben Berlag ber Bossischen Erben und ber Lessingschen Doubletten.

28. 12. 91. \* \*

Daß es auch außer bem Eugen noch Richter in Berlin gibt, hat ber Berlauf bes Brogeffes Marr in ber zweiten Inftang bewiesen. Dem vornehmen und geiftreichen Rechtsanwalt Dar Bernftein aus München, ber Muth und Anstand genug hatte, nur ben Judenfreundlichkeit heuchelnden Antisemitismus als moralisch verwerflich hinzustellen, gelang es, altere und pfpchologisch erfahrene Richter zu einer Ueberzeugung zu bringen, bie mit ben eiblichen Zeugenaussagen ber herren Leffing und Stephany in unvereinbarem Wiberfpruche ftanb. wurde benn erfannt, bag ber mefentliche Grund ber Entlaffung nicht bie angebliche Unfähigfeit bes herrn Marr. fonbern feine Rugehörigkeit zum Jubenthum gemefen ift und baß bie breiften Erklärungen ber Berren Leffing und Stephany nur "Arrthumer" und "Bormanbe" waren. Auch biefes Refultat mare wohl kaum erreicht worben, wenn nicht zwei inzwischen aus ber Boffischen Zeitung ausgeschiebene Rebacteure ihr Zeugniß und andere Herrn Stephany perfonlich Uebelwollenbe ihre Silfe beigesteuert hatten. Nun aber, ba zwar nicht ber berühmte "objektive Beweis", boch bie subjektive Ueberzeugung minbestens von bem in Tantchens Bufen wogenben Antisemitismus erbracht war, nun, follte man meinen, mußten bie freisinnigen Ab=

wehrer antisemitischer Regungen ins Treffen ruden und fürchterliche Musterung halten. D nein: Die folgauen Bauberer fcmiegen und Mark, ber ein fehr geschickter und witiger Reitungschreiber ift, blieb ohne Stellung. weil er gewagt hatte, gegen ben Rartellgebanken bes Unternehmerthums fich zu fträuben, weil er als Tintenfuli fich erfrecht hatte, erft noch lange nach Grunden zu forfden, ba man ihn auf bie Strafe marf. Aber auch bie ichlauen Rauberer haben bei bem Gerichtverfahren nichts gewonnen, benn im grunen holze bes Freifinnes wurde ber raftlos fortnagende antisemitische Wurm ent-Und wenn auch Leffings Erbe, bem ber irrenbe Beuge Stephany natürlich nur als willenlos gehorchenbes Werkzeug biente, feither fich redlich bemuht hat, burch gedoppelte Judenschutvorrichtungen bofe Thaten in Bergeffenheit zu bringen: es bangt ihm boch an, bag er ben Tag, ber bie Enthüllung bes Berliner Dentmals für ben Nathandichter fah, zu einem jubenfeindlichen Scharmütel benüten wollte. Die Antisemiten aber, bie zwischen bem driftlichen Unternehmer und bem jubifchen Tintenproletarier hier zaubernd ftanben, bie fonnten ber weifen Frage bes schlauen Jerufalemiten fich erinnern: Wer ift benn bier ber Jube?





#### III.

# Manpaffant.

1875: unbefannt; 1882: weltberühmt; 1892: im Frrenhause.

iese drei Ziffern mag Cesare Lombroso voranstellen, wenn er jett an die Sichtung der Personalakten des armen Guy de Maupassant geht. Er wird die erbliche Belastung sinden, denn Maupassants Mutter leidet an einer Nervenstörung; er wird klimatische Sinsküsse konstatiren, denn im Süden, an seinem geliebten Mittelmeer, siel den Dichter die tückische Krankheit an; er wird die verheerende Wirkung narkotischer Mittel aufspüren, denn Maupassant hatte sich an den Genuß von Aether gewöhnt. Und der Turiner Prosessor wird sicherlich den Batienten von Basy als ein prachtvolles Beispiel für die Berwandtschaft von Genie und Wahnstinn sorgsam in seine Tabellen einzeichnen.

Aber Maupassant ist kein genialer Mensch. Gewiß: bie Grenzlinie zwischen Talent und Genie läßt mit verftändiger Concision sich nicht leicht feststellen; man muß

fie empfinden, wittern, mit bem Inftinkt ertaften. Lombroso hat Recht: natura non facit saltus; die Uebergange vom Talent zum Benie find ebenfo gablreich und manniafach wie bie Stufenleitern vom Lafter gum Berbrechen: Die Sirnrindenreizung kann in unendlich verichiebenen Graben porhanden fein. Aber auch Charles Richet hat Recht, wenn er als bie vorragenoste Gigenichaft ber Genialen ihre Driginalität im Denfen und Sanbeln erfennt. Das Genie ift einfam; es hangt nur burch feine Fehler mit feiner Reit gufammen; es fieht bie Dinge anbers, vollständiger ober einfeitiger, als feine Beitgenoffen; es ift abnorm, es fchafft eine neue Weltenvifion und läßt icheibend ben Rreis feiner Bethätigung erweitert gurud. Die Geschichte, cette vieille dame menteuse et exaltée nach bem hübschen Wort Maupaffants, wird mit feiner Barte, mit feinem Rabirmeffer bie Spuren bes Genies megwischen fonnen. Denn es ift emia, meil es ift.

Nein, Maupassant ist kein genialer Mensch. Hätte er nie gelebt, nie eine Zeile geschrieben, an der Entwickelung der französischen Literatur wäre nicht ein Bünktchen zu ändern. Frankreich mit seiner alten Kultur, mit seinen atmosphärischen Bedingungen, mit seinem klaren, lachlustigen den sens hat der Welt nicht viele geniale Wenschen geschenkt. Napoleon war ein Korse, Rousseau Schweizer, Zola hat keltoromanisches Blut in den Abern; nur die drei großen Befreiunglacher: Rabelais, Boltaire, Wolidre, und der berauschte Lyriker Victor Hugo gehören mit Haut und Haar der Heimath an. Wohl aber hat der alte Baum der gallischen Kultur

reife Früchte in nabezu unerhörter Fülle gespendet. Auch wurmstichiges Fallobst freilich fiel oft genug vom muben Stamme und an mattoiben Runftlern fehlte es niemals. bie - von Baubelaire bis auf hungmans und Baul Berlaine - vom Genie und vom Bahnfinn nur bie Grimaffe lieben. Und als ich im "Figaro" neulich, qu= aleich mit ber Melbung von Maupasiants Gelbstmordversuch. las, wie Rean Richepin, ber in ben "Morts bizarres" in ben "Blasphèmes" fich so absurd geberbet, nun höchft fibel bie Geburt eines gefunden Jungen anzeigte, ba mochte ich am liebsten es mit ber Somoeopathie halten. Similia similibus curantur: wer sich gewöhnt hat, ben milben Mann zu machen, ber braucht vor ber Rmangsjade nicht zu gittern. Auch unsere Buftheitsimulanten werben eines ichonen Tages als aute Bürger und ruhige Steuerzahler ihr jett fo geräusch= volles Dafein beschließen. Papa Richepin erfreut, ein gegähmter, frifirter Tiger, bie Abonnenten ber Comedie française und Maupaffant, ber nie pofirt, nie fich fofett masfirt hat, muß in's Arrenhaus manbern.

Von den Genialen wie von den Mattoiden ist Maupassant gleich weit entfernt. Man mußte ihn für kerngesund halten, für eine mit Zeit und Weile außegereiste Frucht ohne fledige Wurmspur. Und wenn er nun doch von zerstörender Krankheit angefallen ward, so muß man einen neuen Krasstellen geharren, der uns die Psychopathie des literarischen Arbeiters schreidt. Die ästhetische Betrachtung gedietet nicht über das wissenschaftliche Rüstzeug für solche Ausgabe; sie muß sich darauf beschränken, aus dem literarischen Schaffen des

Erkrankten die Momente zu sammeln, die allenfalls die Katastrophe erklären könnten.

I.

Gun be Maupaffant ift ber flaffifche Ergabler und er stammt aus bem flaffischen Lande ber Erzählung= funft: aus ber Normandie. Bon bort her hatten, mahrend im Guben eine fruhe romantische Regung um Inrifche Formen rang, Die alten Meneftrels und Trouveres bie neue und bem gallifden Geifte boch am meiften entsprechende Gattung bes Fabliau, ber nouvelle, ber amischen Bathos und Wit schwankenben chanson gebracht und in ben burch bie Sahrhunderte hier aufgehäuften Schat hat Rabelais fo gut wie La Fontaine gegriffen. Bon Beiben hat Maupaffant ftattliche Legate empfangen: er fann lachen, trot bem Dichter von Gargantua, er fann ergahlen wie ber naive Fabulift. Aber es gibt einen Unterschied: La Fontaine hatte eine rhythmische, eine auf Berefüßen einherhupfenbe Lebensauffaffung. mahrend Maupaffant immer ber Profaiter bleibt und ber ffentische Beobachter, ber bie Dinge, wie fie find, fieht, nicht, wie iconer avollinischer Bahnfinn fie träumt. Auch in seinem ersten Buche "Des vers", \*) auch in bem burch bie Kraft bes Temperaments und burch bie gehaltene Ginfachheit ber Darftellung ausgezeichneten Gebicht "Au bord de l'eau" ift ber unregelmäßig gereimte Bers nur eine jufällige und gering geachtete Form, bie ber Gebanke und bas Streben nach pragnantem Mus-

<sup>\*)</sup> Bictor-Havard, Paris.

bruck jeden Augenblick zu sprengen bereit ist. Maupassant ist zum Vers nie mehr zurückgekehrt; 1880 erschien in dem Sammelbande "Les soirées de Médan"\*) seine erste Rovelle "Boule-de-Suis" und mit einem Schlage war der Ruhm des noch nicht Dreißigjährigen begründet. Alle Mitbewerder, Zola selbst, der darunter war, gestand es freimüthig zu, hatte der junge Gun gesschlagen und der rasche Erfolg ist ihm seither nicht von der Seite gewichen.

Boule-de-Suif, ju Deutsch: Talgklumpen, ift bie erfte. Musotte, \*\*) ju Deutsch: Fratchen, ift einstweilen bie lette Belbin Maupaffants. Beibe find nicht "anftandia", und wenn auch nur bas patriotische Tala= flümplein mit obrigfeitlicher Genehmigung ein horizontales Gewerbe treibt, fo wird boch ftrenger Sittsamkeitanspruch auch an bem artigen Mobell Schuld und Fehle finden, bas in totliche Wochen tommt, gerabe an bem Tage, ba ber Liebste mit einer Undern höchst ehrbar fich verbindet. Für ihren Schöpfer werben bie fugen Dirnchen beshalb nicht schlechter: er hat für appetitliche Rader eine gar nicht mephistophelische, eber schon eine allzumenschliche Borliebe und feinem empfänglichen Bergen fteben fie besonders nahe, alle die Deklassirten, die heißen Liebefpenderinnen vom Stamme ber Manon Lescaut: bie Rafernenbewohnerinnen ber "Maison Tellier", bie algerische "Marocca" mit ben gierigen Augen, bie

<sup>\*)</sup> Charpentier.

<sup>\*\*)</sup> Musotte. Pièce en trois Actes par Guy de Maupassant et Jaques Normand. Paul Ollendorf 1891.

"Sours Rondoli", gefällige Tochter einer gefälligen Mutter, "Mademoiselle Fifi", Die elfjährige Favoritin Chali in ihrer feuschen Berversität und alle bie andern galanten Dämchen ber vorurtheillofen Maupaffant-Belt. Er liebt biefe Sittenbrecherinnen, benn er haßt bie Sitte, - nicht leibenschaftlich, wie etwa Théophile Gautier fie gehaft und verbonnert hat, als bie romantifden Wogen noch boch gingen; fein Gefühl gleicht eber einer ftolgen Berachtung, Die von ber Menge fich fonbern mag und vom Gemeinen, bas bie Menge bandigt. Deshalb nimmt er für Boule-de-Suif Bartei, gegen bie fromme und bourgeoise Bostkutschengesellschaft, Die ber armen Broftituirten bie von ihr boch erzwungene Singabe an ben Boruffenfrieger fo übel vergilt; beshalb fällt auf Mufottes lettes Lager alles sympathische Licht und hochabeliger Stols mirb an ber freien Sittlichkeit bes umgetriebenen Mobells zu Schanden.

Noch Eines kommt hinzu. Auch die alten Fabulisten freuten sich an der ewigen Komödie der Liebe, die zu so wundervollen, lustigen und ernsten Konsslikten mit den Schlagbaumwächtern der geltenden Moral führen. Bei ihnen aber war es mehr eine wizige Spielerei, une grivoiserie, was dei Maupassant der Ausdruck einer ungewöhnlich starken Sinnlichkeit ist. Er ist ein Gourmand der Liebe; er genießt mit allen Sinnen und man braucht seine schwülen Szenen in ihrer nackten Selbstwerständlichkeit nur der überreizten Impotenz des Paul Bourget zu vergleichen, um des Unterschiedes einen Hauch zu spüren. Wie zum schnöden Prahler Viterolf der Ritter des Bennsberges, so dürfte auch Maupassant zu

Bourget, ber vor ben Bilbern Mariens und bes heiligen Priap abwechselnd sich knutet, sprechen: "Was hast Du Aermster benn genossen?" Nun ist ber arme Tannshäuser, ber so viel Lieb' und Lust gewann, ein siecher Mann geworden, und wer weiß, ob jemals er die Glocen wieber hört, die einst so hell ihm in das Bacchanale hineintönten.

In ber Feuilletonsammlung "Une campagne" \*) hat Rola ben jungen Bun geschilbert. "Er mar mittelgroß, gebrungen, mit harten Musteln und rothen Baden, ftrogend von Gefundheit : ein gewaltiger Bafferfportman, ber an manchem Tage zu seinem Brivatvergnügen zwanzig Meilen auf ber Seine machte. Dabei brachte er uns, als ein gefürchteter Schurzenjäger, immer bie erftaunlichsten Frauenzimmergeschichten mit, allerlei unmögliche Liebesabenteuer, beren Erzählung unserem auten Freunde Flaubert die Lachthränen in die Augen trieb." war er 1874 und so finden wir ihn in feinen Erjählungen wieber, beren Atmosphäre eine unerfättliche, aber niemals renommistische Sinnlichkeit burchbringt, gefänftigt und angenehm aufgefrischt burch eine normannifche Seebrife und burch ben ffeptischen, gar ju gern boch blaguirenben Beift bes echten Galliers.

#### Π.

Aber biefer Genußsüchtige hat raftlos gearbeitet. Seine Bücher lefen sich, als waren fie in bequemem Flaniren entstanden, und auch bas unterscheibet ihn von

<sup>\*)</sup> Charpentier.

Bourget, ber viel mehr homme de lettres ift, viel mehr Schreibtifd- und Lampenmenfc, bei allem weltmannifc favaliermäßigen Gehaben. Und boch ift Maupaffant nicht nur ber ftartere Rünftler, ber fraftvollere Blaftifer, fonbern auch ber fleifigere Arbeiter. Guftave Flaubert, ber ihn wie ben eigenen Sohn hielt, und Louis Bouilhet haben ihm fruh ben Weg gewiesen, ber zu individuellem Unichauen führt und zu felbft gefundenem Musbrud. große Kunft, mit gewöhnlichen Worten ungewöhnliche Dinge zu fagen, bat er mit beißem Bemüben fich errungen, eine perfonliche Auffassung, einen perfonlichen Er schreibt bas beste Frangofisch, rein, flar, fnapp, Stil. logisch und nervos; und flaffisch, wie feine Sprache, ift auch feine Romposition, feine Gabe, mit gehn, mit fünf Beilen und in feine Welt zu zwingen. Der Rleiß bat ihm gegeben, mas fonft bas Genie verleiht; bie Rabig= feit bes originellen Ausbruckes; ber Fleiß hat ihn vor bem Schidfal bes glangend begabten Manieriften Bierre Loti auch bewahrt. Maupaffant ift nicht in Manier erstarrt; mas mare in ber fünstlichen Berarbeitung Lotis aus ber holben Chali geworben! . . .

Die Künstler sprechen noch immer viel zu wenig von sich selbst; höchstens, daß da ober bort ein nachsgelassenses Tagebuch ein Dokument ans Licht fördert. Wer aber z. B. das "Journal des Goncourt" kennt, dem wird der Fall Maupassant nicht mehr ganz dunkel sein. Das Publikum hat, und namentlich im neuen Deutschland, wo eine skandalöse Sprache geschrieben und leider auch gedruckt wird, kaum eine Ahnung von den zerreibenden Kämpsen, die der gewissenhafte Schriftsteller,

ber nicht mit abgegriffener, fettiger Scheibemünze sich begnügen mag, alltäglich mit bem Ausbrucke burchzuringen hat. In biesen Kämpsen ist Jules be Gonzourt unterlegen; er zwang sich an ben Schreibtisch, er seilte und besserte unermüblich, und wenn die Kraft nachließ, dann mußte starker Kassee, mußten Cigaretten aushelsen. Genau so scheint es Maupassant ergangen zu sein, der obendrein noch auf anderem Gebiete seine Lebensgeister verzehrte. Jahre lang halsen die Sportstünste, die Waldpartien und Meersahrten auf der schlanken Yacht Bel-Ami, später aber stellte, als erste Mahnung, der einseitige Kopsschmerz sich ein, die lähmende Migraine, und da half denn bald nur noch das Aetherstäschen, bessen Wohlthaten in "Sur l'eau"\*) beinahe dithyrambisch besungen sind.

In diesem Buche, dem merkwürdigsten vielleicht, das Maupassant geschrieben hat, sind allerlei Träumereien, Sindrücke, Selbstbeobachtungen gesammelt, die von der sonnigen Riviera her den im Mittelmeer Kreuzenden answehten. Da steht die prachtvolle Empörung des Kulturmenschen gegen das Monstreverbrechen eines Krieges; da ist die Nothwendigkeit der Absonderung des guten Europäers von Heerdengedanken und Heerdenmpfindungen eingezeichnet; da regt sich die stolze Verachtung der immer und ewig den Vorlagen der unermeßlichen Natur nachsschaftenden Kunst und da ist auch, wie ich noch nirgend sonst sie Diagnose der literarischen Psychopathie gegeben. Es ist das Leiden des zweilen Gesichtes, jener

<sup>\*)</sup> Marpon et Flammarion.

germorschenden Krankheit, die ber Normalmensch, fruges consumere natus, nicht fennt, ber Glückliche. Wer von Diefer Rrankheit befallen ift, für ben gibt es einfache Empfindungen nicht mehr, nicht mehr ruhige Freuden und reines Genießen. Er fieht burch bie Dberfläche ben Rern ber Dinge, er fpurt ben bohrenben Wurm, er flopft mit neugierigem Finger alle Werthe, alle Genfationen ab und ift nicht zufrieben, er hatte benn bie Sohlheit und Nichtigfeit beutlich erfannt. Er anglnfirt immer. bie Empfindungen, Die ichmerglichsten felbit, Die er bat, bie Liebkofungen ber Frau, bie ihn flammernd halt, bie ftreichelnden Worte, Die fie ihm fpricht, und bei benen er benkt: Warum fagt fie bas jest? Warum frage ich mich, warum fie bas fagt? Sein Beift ift wie verboppelt: die eine Sälfte empfindet, die andere notirt; er ift Schaufpieler und Rritifer zugleich in ber menschlichen Und bie zweite Empfindung, bie fritische, analysirenbe, ift noch weit schmerzhafter, als bie erfte, unmittelbare, urfprungliche: bas Cho traat bie rufenbe Stimme nur gellenber noch gurud. "Qu'on ne nous envie pas, mais qu'on nous plaigne, car voici en quoi l'homme de lettres diffère de ses semblables."

Der richtige homme de lettres, ber nur lebt, um zu schreiben, — sein Gegenstück ist ber penny-a-liner, ber nur schreibt, um zu leben — empfindet dieses Leiben nicht im ganzen Umfange, denn er ist immer ein Bischen Komödiant. Den Lebenskünstler Maupassant hat die schleichende Krankseit durchfressen. "Die verhängnisvolle Sucht, Alles zu analysiren, erschöpft mich; ich zweisse an Allem, sogar an meinen Zweiseln," sagt Flaubert in

ber "Correspondance". Baubelaire litt, bevor er blöbfinnig wurde, an Hyperästhesie; Tolstoi klagt über "la folie du doute" und Dostojewsky, in dem die tückische Krankheit unerhörte Geniewunder zeugte, war ein Spileptiker. Ach, meine Herrschaften, erstaunen Sie nicht gar so sehr, wenn ein Künstler, ein Dichter dem Irrsinn versfällt; er erliegt seinem Beruf und man soll ihm den Lorbeer nicht vorenthalten, der für die Bahre des Kriegers immer bereit ist. Sin ungewöhnlich sinnlicher Mensch mit starken Begierden und eingeborener Berachtung der Konvenienz wird durch gewaltsame Sensationen, durch erquältes Arbeiten und durch die krankhaste Sucht, das eigene Wesen und jedes fremde zu analysiren, zerrieden; der Manometer zeigt hundert, der Dampskessel platt —: auf nach Passy zum Doktor Blanche!

### III.

Es war nicht meine Absicht, die literarische Persönlichkeit Maupassants hier zu schilbern; das mag ruhigeren Stunden vorbehalten bleiben, in denen von dem einst so Heiteren man wieder heiter sprechen kann. Nicht soll deshalb der ironischen Kunst gedacht sein, die in dem meisterlichen Presseroman "Bel-Ami"\*) Triumphe seiert, nicht der psychologischen Feinheit von "Pierre et Jean"\*\*), nicht des melancholischen Reizes von "Notre cœur"\*\*). Sins nur möchte ich mindestens andeuten: daß nämlich die Entwicklung Maupassants zugleich auch die Entwicklung der gesammten neufranzösischen Literatur

<sup>\*)</sup> Bictor-Savarb.

<sup>\*\*)</sup> Paul Dlenborff.

darftellt. Er begann als vergnügter Naturalift, ichwelate in Milieuftubien und felbftbewußten Brutalitäten; mählich erariff ihn ein zehrender Beffimismus und machte ihn. lange vor Kronftadt, aber freilich nach bes Bicomte be Bogue propagandiftischem Ruffenfeldzuge, für die flavische Mitleidenslehre reif; man vergleiche Musotte ber Boulede-Suif und man wird bie erfte Ctappe erfennen : und langfam murbe nun auch ber finnliche zum überfinnlichen Freier, fuchte nach entlegenen Broblemen, ftrebte in Die vierte Dimenfion, witterte nach Irrenhäufern und Spiri= tistenversammlungen umber. Da entstanden bie Bahnfinnphantafien: "Fou?" "Qui sait?" "Le Horla". Da zeigte bas Manometer bereits neunundneunzig. Und gleichzeitig maren bie Jungen und Jungften in Baris, bie 1880 noch bei Nanas ftrogender Bliederpracht geschworen hatten, auch schon bei bem muftischen "La-bas" von Sunsmans angelangt und bei ben Bunberfvielereien bes fehr ehrenwerthen Sar Peladan.

Wie benken Sie über die Zukunft unserer Literatur? Diese bündige Frage wurde mir neulich, sein säuberlich gebruckt, vorgelegt. Ich habe mich wohl gehütet, eine Antwort zu geben. Denn wir leben heute allzu rasch, als daß die Zukunftdeutung aus Kasseschaft dein könnte. Der Fall Maupassant muß auch die verspäteten Propheten nachdenklich stimmen.

1875: unbefannt; 1882: weltberühmt; 1892: im Arrenhause.

6, 1 92,

harben, Apoftata. Reue Folge.

In biefer Studie, die zuerft in ber "Frankfurter Reitung" veröffentlicht murbe, glaubte bie Staatsanmaltschaft ber Goethestadt bie Kriterien bes §. 184 bes Strafgefetbuches (Berbreitung unzüchtiger Schriften) gu Den Antrag auf Eröffnung bes Saupt= erfennen. perfahrens lehnte bas Frankfurter Landgericht burch Beichluß vom 17. Marg ab. "Gegen biefen Befchluß mar ber Staatsanwaltichaft Beichmerbe eingelegt Rur Begründung berfelben mar ohne meitere Musführung nur vorgebracht, bag bas Landgericht ben §. 184 bes Strafgefetbuches burch Richtanwenbung verlett und ben Begriff bes Unzüchtigen verfannt habe. In feiner Situng vom 27. April hat nunmehr ber Straffenat bes Dberlanbesgerichts entschieben, bag bie Befchwerbe ber Staatsanwaltichaft gurudgumeifen fei und bie Roften ber Beschwerbe-Inftang ber Staatstaffe gur Laft fallen. Die Grunbe biefes Erfenntniffes find pon fo großem und allgemeinem Intereffe, bag mir bieselben im Folgenden wörtlich reproduziren: Die Beschwerbe ber Staatsanwaltschaft ift nicht begründet,' beschließt ber Straffenat bes Oberlandesgerichts, und fobann führt er aus: ,Mit Recht geht ber erfte Richter bavon aus, bag ber Auffat in feinem Bufammenhange geprüft werben muß. Nur aus biefem Bufammenhange läßt fich beurtheilen, ob ber Inhalt bes Schriftwerkes unter Berücksichtigung von Zwed und Tenbeng ber Darftellung ein unzüchtiger ift (Entscheibung bes Reichsgerichts in Straffachen Bb. IV, G. 89). Der Auffat ift in Beranlaffung ber geiftigen Erfrantung bes frangöfischen Schriftstellers Bun be Maupaffant

No.

geschrieben. Bum Beginne und zum Schluffe bes Artifels fteht, gleichsam als Grundgebanke ber gangen Ausführung, die Rusammenftellung: "1875: unbefannt; 1882: weltberühmt; 1892: im Irrenhaufe." fprechend ber aus biefen Daten felbst fich ergebenben Warnung ftellt auch ber Auffat fich teineswegs als eine Unpreisung ber von bem Dichter vertretenen Moral bar, sondern sucht in ernster psychologischer Ausführung bie Erklärung für ben tragischen Ausgang bes Lebens aus ber Berfonlichkeit und bem literarischen Wirfen bes Dichters zu begründen. Daß hierbei ein wesentliches Gewicht auf die finnliche Zügel= letteren und feiner hauptfächlichften lofiateit bes Schöpfungen ju legen mar, ergibt fich aus bem Gegenftanbe ber Betrachtung von felbst und findet in ber Durchführung ber Stubie feine polltommene Recht= fertigung. Auch tann man nicht fagen, bag biefem Abschnitte nach ber gangen Unlage bes Artifels eine unverhältnigmäßige Ausbehnung gegeben fei. Benn baber ber Auffat in feinem Zusammenhange es außer Rweifel ftellt, bag fein Berfaffer bamit ernfte lite= rarifche 3mede verfolgt, und feinesmegs bie Absicht hat, auf bie Sinnlichfeit bes lefenben Bublitums anreigend einzumirten, fo ergibt fich bies auch für ben Abschnitt I. felbit, und insbesondere beffen Abfate 2 und 3. Darin wird freilich, wie es ber Gang ber Abhandlung erforberte, ein finnliches Thema ausgeführt. Aber weber bie einzelnen Wendungen, welche theilmeise in flassischen Citaten befteben, noch die gange Unordnung und Darftellung läßt

erkennen, daß hier in einer burch ben Gesammtzweck nicht gerechtfertigten Weise bas Thema bes Geschlechtsverkehrs, welches auch in ber anständigen modernen Literatur einen breiten Raum einnimmt, zu unsittlicher Unreigung follte verwendet werben. Wenn biefe Abficht bes Berfaffers bestanden hatte, fo lieat auf ber Sand. baft ihm bie Berte feines Autors gang anberes Material batten liefern fonnen, und bag eine andere ftilistische Behandlung gemählt worden mare. Eine folche Absicht fann aber auch baraus nicht unternommen werben, baß gerade Maupaffant zum Gegenftande ber Studie gemacht worden ift. Diese Bahl findet ihre vollständige Erflärung und Recht= fertigung barin, bag Maupaffant immer zu ben bervorragenbern mobernen Schriftftellern gehört, und daß feine plötliche Erfrankung bamals auch in beutschen literarischen Rreisen Theilnahme erweckt hatte. Es bleibt noch bie Untersuchung, ob man vielleicht mit Rudficht barauf, bag bie Beröffentlichung in einer Beitung erfolgt ift, ju einer anberen Auffaffung gelangen muß. Es ift unzweifelhaft, bag aus ber Art ber Beröffentlichung, etwa in einem gang anderen Zweden bienenben ober für ein besonderes Bublifum bestimmten Organe, sich erhebliche Schlusse für bie Tendenz bes Schriftstudes murben entnehmen laffen. Dies ift aber vorliegend nicht ber Fall; bie "Frankfurter Bei= tung" beschäftigt fich in ihrem Feuilleton viel und ein= gehend mit literarischen Fragen und berücksichtigt dabei auch namentlich ausländische Schriftsteller. Ebenso ist bie Unnahme gang ausgeschloffen, bag burch bie

Beröffentlichung in diesem für ein reises und gebildetes Publikum bestimmten Blatte die Absicht verfolgt werden könnte, den Artikel in die Hände unreiser und für den ernstern Gehalt der Studie verständnißloser Leser zu spielen. Aus allen diesen Gründen ergibt sich, daß es ausgeschlossen ist, den Artikel und insbesondere die unter Anklage gestellten Absätze als unzüchtige Schrift im Sinne des § 184 des Strasgesetzbuchs auszuchssen, mag man diese Strasvorschrift mit R. G. Entscheidung XIV 398 IV 88 dahin verstehen, daß eine gröbliche Verletzung des Scham- und Sittlichkeitsgesühls in geschlechtlicher Beziehung vorausgesetzt wird, oder mag man es für genügend halten, wenn überhaupt eine Verletzung in dieser Richtung vorliegt."

(Frankfurter Zeitung vom 9. Mai.)





IV.

# Der fall Apostata.

quipagenfuticher, Sozialbemofraten ober Bertheibiger: bas maren bie Ibeale, benen ich als Junge nachträumte. Die Couipagen= futider hatten es burch ihre ftolgen Belgfragen mir angethan; in ben Sozialbemofraten und in ben Bertheibigern bewunderte ich die Schützer ber Tugend, die Wortführer ber Armen und Elenben. Ich bin nicht Equipagentutscher geworben; eines Tages nämlich fah ich einen meiner Belben in ber geftreiften Stalljade, ben Pferbeftriegel in ber Sand, und ich begriff, bag ber ftattliche Belg nur bie Dienstlivree ift, ber Borigteit warmenbes Symbol. Much bie Sogialbemofraten wollen nicht viel von mir wissen: sie finden, ich sei weber Marrift noch Lassalleaner und ich biene ber Gefellschaftfritik auf zu besonbere Und Bertheidiger? Ja, bas hatte mich noch Meife. Aber bann las ich in Zanarbellis lange gereigt. "Avvocatura" Sate wie ben: "Gewöhnt, bas Bahre und bas Falfche mit gleicher Gefchicklichkeit zu vertheibigen, kommen die Abvokaten schließlich dahin, daß sie selbst das Eine vom Andern nicht mehr genau unterscheiden." Dann las ich Lombrosos Buch vom politischen Berbrecher, dann wurde ich ein Student der Kriminalpschologie und dann — ja, dann wurde ich zu "dreihundert Mark Geldduße, im Unvermögensfalle dreißig Tagen Haft" verurtheilt, von Rechtswegen, im Namen des Königs, vorläusig allerdings nur in erster Instanz. Und nun weiß ich wirklich nicht mehr: soll ich mich freuen, oder soll ich mich ärgern, daß ich nicht Bertheidiger geworden bin?

Es war am 28. Januar, Bormittags nach elf Uhr. Sieben Berren, bie gemeinfam ben verfloffenen Borftanb bes Bereins "Berliner Preffe" bilbeten, hatten mich vor ben Richter gelaben, weil ich - wie es in ber Rlage heißt - .. in Bezug auf biefelben nicht erweislich mabre Thatsachen behauptet und verbreitet haben" follte. .. melde geeignet find, die Brivatkläger in ber öffentlichen Meinung herabzumurbigen." Bon ben Sieben gegen Apostata war nur Giner erfcbienen, zufällig ber Gingige, ber mir perfonlich bekannt ift: Berr Julius Stettenheim, ben ich besonders schäte, weil er in feinem Wippchen ben pracht= vollen Typus bes verlumpten Journalisten und pump= füchtigen Spezialkorrespondenten geschaffen bat. Die Uebrigen murben burch ben berühmten Rechtsanwalt Frit Friedmann vertreten und ich mar äußerst gespannt barauf, wie biefer nicht ohne Grund höchst gepriefene Anwalt bes Rechtes ben Nachweis führen murbe, bag bie von mir behaupteten Thatsachen ber Wahrheit nicht entsprächen. Denn ber Bertheibiger foll boch, ichon vor bem Kaisererlaß über ben Prozeß Heinze war das bekannt, zu seinem Theil auch an der Ermittelung der Wahrheit mitwirken.

In unferm Falle war bas verhältnigmäßig leicht zu erreichen. Es brauchte nur ber Beweis bafür erbracht zu werben, bag 1. ber Berein "Berliner Breffe" nicht von Theaterbireftoren und gaftirenben Schaufpielern Gelbaeichenke erbeten und unter überichwänglichen Dankfagungen angenommen hat; bag 2. bas fogenannte Chrengericht in ben Fällen Lindau und Rlausner nach bestem Wiffen und Gemiffen bas gesammte belaftenbe und entlastende Material geprüft und nach Recht und Pflicht feinen Freifpruch gefällt hat; bag 3. bas aber= mals sogenannte Ehrengericht als "große chemische Basch= anftalt für fledig geworbene Journalisten-Reputationen eine heitere Berühmtheit" nicht erworben bat: baß 4. ber Senior im Chrengericht, Berr Julius Schweiter, gur Reit ber Grunderperiode nicht "bedenfliche Borfenmanover" gemacht bat. Gelang in biefen vier Bunkten ber Beweis, bann mar bie Chre bes Bereins "Berliner Preffe" gerettet und ich ftanb, ein Abicheu allen Guten und Frommen, als Berleumder vor ben empörten Unmälten bes Rechtes.

Auf diesen Versuch war ich bereitet, und nicht ich allein. Auch der herr Assessor, der mit vornehmster Objektivität die Verhandlung leitete, wollte am ersten Tage nur bis zur Veschlußfassung über die Beweisaufenahme vorschreiten. Herr Friß Friedmann hat es anders gewollt. Er erklärte die von meinem Anwalt gestellten Beweisanträge für "nicht nothwendig"; er ließ den Vor-

wurf, ich hätte "nicht erweislich wahre Thatsachen" behauptet, in die Versenkung gleiten und begnügte sich bei ber Erhebung einer Klage wegen formaler Beleibigung. Daraushin durste denn auch der Gerichtshof die gestellten Beweisanträge ablehnen, weil von den Klägern auf die Ermittelung der Wahrheit kein Werth gelegt wurde.

Diefer Szenenwechfel mar fo verbluffend, bak ihn fogar mein Anwalt nicht bemerkte und, mahrend ber Gerichtshof über bas Urtheil berieth, noch immer glaubte, es würde über Reugenvernehmung und Beweisaufnahme beschlossen. In Folge biefes Arrthums fiel bas Blaidoper völlig fort und ber Name meines Mitangeflagten, bes verantwortlichen Berlegers, ber an meinem Artikel fo unschuldig ift wie ich an bem Diffibenten = Erlag bes Grafen Zeblit, wurde überhaupt nicht genannt. Much von meinen Aeußerungen zum Fall Klausner \*) wurden nur gang fleine Bruchftude verlefen und ber Silferichter und bie beiben Schöffen mußten fich über meine Schuld ober Unichuld ichluffig werden, ohne bie Borgefchichte bes Konfliftes auch nur in ben weitesten Umriffen gu tennen, ohne ben Zwed und bie Berechtigung meiner Angriffe auf Grund einer Beweisaufnahme geprüft gu Aber Zweck und Berechtigung ftanben ja gar haben. nicht mehr in Frage; nicht ber Verbreitung unwahrer Thatsachen wurde ich bezichtigt, sondern: burch bie Ergählung unbequemer Thatsachen bie fieben Rlager öffentlich gefrantt und lächerlich gemacht zu haben.

Der Berein "Berliner Presse", ber in zwanzig großen

<sup>\*)</sup> Näheres barüber: Apostata. Band L.

brude habe ich nicht mitgenommen. Ift es fcon fcwer, wenn nicht unmöglich, in zwei Stunden ein Urtheil barüber zu gewinnen, ob ein Angriff auf Migbrauche, bie fich burch Sahre erstreden, berechtigt ober unberechtigt und im Ton angemeffen mar, fo muß bie Schwierigkeit noch erheblich machsen, wenn ein Anwalt bes Rechtes nicht nur feine Beihilfe gur Ermittelung ber Wahrheit persagt, sonbern auch, um von bem Kern ber Sache abzukommen, allerlei Rlatichaeichichten behaglich, wie fie ihm zugetragen find, zu Markte bringt. Befteht bas Befen ber Bertheibigung in folden Aniffen und Pfiffen, bann möchte ich lieber noch ben Belgfragen bes Equipagenkutschers tragen als bie Robe bes Anwaltes, bann aber haben bie Berren Bertheidiger auch nicht bas Recht, über geringschätige Behandlung von Seiten ber Richter zu flagen.

Hafter Dialektiker von unübertrefflicher Schlagfertigkeit und ein forensischer Fechter ersten Nanges ist und den ich nur deshalb auch als Beispiel wähle, hat neulich eine Schrift veröffentlicht, "Die wahren Lehren des Heinze'schen Brozesses für Sitten und Nechtspflege". Ich notire zunächst die Sprachdummheit im Titel; gutes Deutsch ist das sicher nicht und deh hatte ich mir das Heft zur Berbesserung meines von Herrn Friedmann gestadelten Stils gekauft. Ich blätterte es an und sahzunächst, daß es Herrn General-Konsul Eugen Landau "in Dankbarkeit", ich weiß nicht wosür, gewidmet ist. Die erste Seite schließt mit dem Sahe: "Ich sinde die andere Seite meiner Uktiv-Legitimation für ein der

artiges öffentliches Gervortreten barin, bag bie Bertheibigung in abstracto, ihr Ballabium, ihre für bas Bohl und Webe Taufender nothwendige Bosition gefährbet ift, und ich biefem Berufe feit awölf Sahren angehörend, die jest für bas öffentliche Bewußtsein hervorgetretenen traurigen Erscheinungen in biefem längeren Beitabschnitte ftubirt habe." Und weiter: "Das alles fann aber bas Recht, ja unter Umftanben bie Bflicht berartiger Aeußerungen nicht tangiren, Die wohlgemerkt ber Raifer nicht in biefer feiner befonderen Burbe, sondern als König von Breußen enunciirt hat, ber soweit Reichsgesetze nicht binben, innerhalb Breugens auch als gesetgeberischer Faktor gur Initiative besonbers berufen ift." "Daß bei ber freigemählten Letteren bas Entgelt ein höheres und nach ber Tüchtigkeit bes Darleiftenden fich richtendes zu fein pflegt, ift in ber Sache begrundet, und entbehrt bie Bervorhebung biefes Umftanbes für weitere Rreife jebes Intereffes." biefe entzückenden Blüthen bei flüchtiger Durchficht gepfludt hatte, ichien es mir boch nicht mehr angemeffen, ben Rollegen Friedmann als Erzieher zu tugendlicher Reine im Stil zu empfehlen. Uebrigens tritt bie Schrift in ihrem fürchterlichen Gemisch von Juriftenlatein und Beitungbeutsch für bie Rafernirung ber Broftitution, für ben Schut ber armen liebebebürftigen Manner und für bas Unfeben bes Unmaltstanbes ein.

Ueber Sittlichkeitanschauungen soll man nicht streiten, wo eine Einigung unerreichbar ist. Herrn Friedmann mißfällt mein Stil, mir mißfällt seine Moralauffassung, und ich sinde, er schreibt wie ein Winkelkonsulent, mährend er allerdings, sein Polke-Triumph hat es wieder bewiesen, wie ein Meister redet und kombinirt. Trösten wir uns also Beide und sprechen wir lieber vom Ansehen des Anwaltstandes.

Berr Friedmann fieht einen Schriftsteller, ber feine Berbindungen mit fogufagen führenben Blättern löft und. frei und jeder Rudficht ledig, nur feine anspruchlos fubjeftive Meinung fagt, auch mohl Mächtige, wenn fie bie Macht migbrauchen, offen und berb angreift. folche "verdrehten Ginfalle", bie Ginem noch bagu "bie Carrière verberben", fann man nur burch perfonliche Feindschaft tommen. Go folgert Berr Friedmann und ergählt vor Gericht, nicht am Biertifch, ich fei ber Tobfeind bes feligen herrn Baul Lindau und ich habe es mir jum Lebensziel gefett, biefen "guten Rerl" zu vernichten. Beweis: "etwa fünfzig Bostfarten mit unglaublichem Inhalt", Die ich an herrn Lindau gerichtet haben foll. 3ch fannte biefe Bostfartengeschichte bereits: es überraschte mich auch nicht, als Berr Friedmann Berrn Lindau por Gericht, nicht am Biertifch, wieberholt feinen "guten Freund" nannte. Berr Lindau hatte mir felbft schon von biefer Freundschaft berichtet, bie er freilich als ein "Bump-Berhältniß" bezeichnete; wer pumpte, wer bas Berhältnig bot, barüber mögen bie herren fich unterhalten. Db aber meine Strafe nicht höher normirt worben ift, weil ich in ben Berbacht gerathen war, ich fei bumm und vermögend genug, um zwei Mark und fünfzig Pfennige für überflüffige Postfarten ausgeben zu fönnen?

Sollte bas Postfartenmärchen noch weiter gesponnen

werben, bann fonnte bas zu einem öffentlichen Austaufch von Dofumenten führen, bei beren Anblid Berrn Lindau und feinen nächsten Freunden die Augen übergeben möchten. Ginftweilen hat mein angeblicher Tobfeind, feit er für immer gang unschädlich gemacht worben ift, für mich nicht einmal foviel Bebeutung mehr wie ber annoch lebenbige Rlausner. Die beiben Gereinigten bes Breffevereins aalten mir immer nur als Typen; hatte ber Gine nicht in feiner Gigenschaft als Rritifer und Dramaturg gemeingefährlich gewirft und versucht, Die Erifteng einer Schaufpielerin ju untergraben, hatte ber Undere nicht im Freibilletbettel und Chrenwortgeben eine besondere Birtuofität gezeigt, bann brauchte ich mich um fie überhaupt nicht zu bekummern, und - ich habe wirflich Befferes zu thun. Wenn es aber fein muß, bann nehme ich ben Befen wieber zur Sand und bann follen bie Feberbanditen mich hören ftarter beschwören.

Herr Friedmann vertheibigt Herrn Lindau, wie er Herrn Anton Wolff und Frau Prager vertheibigt. Dabei geschah ihm benn nun das Mißgeschick, daß der Gerichtshof den berühmten Bannbrief "meines guten Freundes Lindau" für "nicht gerade ehrenhaft" erklärte, obwohl nur die Bedrohung, nicht aber die Wirkung und die verschärfenden Nebenumstände seinem Urtheil unterbreitet worden waren. Der Vertheibiger aber verlor deshalb den Humor nicht; während die Richter beriethen, kramte er die Akten des Prozesses Prager aus, suchte, unter ebenso lauten wie wißigen Begleitreden, nach stichhaltigen Revisiongründen und rief, als ihm von einem Boten gemeldet wurde, einer seiner Klienten sei eben zu

acht Jahren Gefängniß verurtheilt worden, freuzvergnügt aus: "Hab' ich dem Kerl doch zwei Jahre abgeknöpft!" Am Abend desselben Tages entrüstete der Anwaltverein sich gegen Hernn Brausewetter und eine zündende Rede zur Wahrung der Ehre des Anwaltstandes wurde gehalten, von Herrn Friz Friedmann. Mich aber kam die Lust an, mit meinem witzigen Widersacher in Wettbewerd zu treten und eine Broschüer zu schreiben: "Die wahren Lehren des Apostata-Prozesses für Sitten- und Rechts-pflege".

Denn mir scheint: bas alles gehört burchaus gur Charafteriftif unferer Gefellichaft. Gine Bertretung ber hauptstädtischen Breffe, Die beim Reichstangler antichambrirt, nachbem er eben erft feiner Berachtung aller Reitungschreiber fräftigften Ausbrud gegeben hat; Die eine formale Beleidigung gerichtlich verfolgt, ohne bie Anständigkeit ihres Berfahrens öffentlich bargulegen; bie in ihrer Mitte Jeben bulbet, ber nicht in feinem Beruf burch ehrlose Sandlungen ein öffentliches Mergerniß gegeben bat, und bie ben Begriff ber Chrlofigkeit weitherzig genug befinirt. Gin Bertheibiger, ber feine geniale Begabung fo felbstmörberifch migbraucht, ber ibeale Abfichten beim Gegner für völlig ausgeschloffen hält und lieber einen Rolportageroman von Todfeindschaft und bergleichen gläubig hinnimmt, ber im sicheren Schute feiner privilegirten Stellung ben Angeflagten, aber noch nicht einmal schuldig Gesprochenen und andere ehrenhafte Berfonen mit Schmähungen überhäuft. Beweisantrage für überflüffig halt, aber vor versammeltem Rriegsvolfe über Falle, bei benen es fich um langjährige

Buchthaus- und Gefängnigftrafen handelt, witig fein follende Gloffen macht und baneben in Wort und Schrift für bas Unsehen bes Unwaltstanbes feierlichst eintritt. Und im Sintergrunde, als nothwendiger Profpett, eine fogenannte öffentliche Meinung, Die Druderschwärze und Holzpapier redlich benütt, um alle Decabence-Merkmale totzuschweigen und fur bie Freiheit ber Breffe, fur bie Unabhängigfeit bes Anwaltstandes billige Gloden gu Diefe Freiheit aber und biefe Unabhangigfeit halten es mit bem inbifchen Gefetbuche bes Manu, bas jeben Subra mit bem Tobe in fochenbem Del bebroht. ber fich vermaß, bie Saltung eines Brahminen nicht blind zu billigen ober ihm gar Rathschläge zu ertheilen, und fie verehren auch bas Tabu, ben von ben Brieftern Dzeaniens bem Bolfe übermittelten angeblichen Willen Manu und Tabu find alte, find länaft ber Götter. verklungene Worte und von einer Briefterherrschaft will unfere höchft aufgeflärte Reit nichts hören. Aber auch von ben beutigen Machthabern noch gilt, mas ber Abvofat Laschi von ben ozeanischen Brieftern gefagt hat: "Sie verstehen, einen Berftof gegen bas Tabu mit merkwürdiger Schlauheit herauszubekommen, und beftrafen ben Berbrecher, fast immer im Geheimen, burch Strang, burch Gift, burch Sturgen in Abgrunbe, auch wenn er aus Unkenntniß gefehlt hat, auch wenn er nur verbächtig ift."

Daß ich dem Tabu mich nicht beugen will, das können die neuen Pfaffen mir nicht verzeihen und dafür haben sie um schwer erarbeitete breihundert Silberlinge mich jetzt gepönt, weil doch der Tod durch kochendes Del Sarben, Apostata. Reue Folge. ober Stürzen in Abgründe nicht mehr in der Mode ist. Aber —: petit bonhomme vit oncore, und ehe ich ein Tabu-Andeter werde, kehre noch lieber ich zu meinen Knabenidealen zurück, werde Equipagenkutscher, Sozial-demokrat oder Bertheidiger.

1. 2. 92. \* \*

Much biefer Brogef hat in ber zweiten Inftang eine Fortfetung, aber noch keinen Abschluß gefunden. find barüber faliche Berichte in bie Preffe gelangt, beren Rritif ich hier mit ben Worten meines verehrten Rampfgenoffen Frang Dehring wiebergeben will: "Abgesehen von ber tenbengiöfen und mehrfach unrichtigen Darftellung bes Ganges ber Berhandlung, enthält namentlich ber lette Sat bes Berichtes eine grobe Unmahrheit, inbem er als fachlichen Rern bes abgeschloffenen Bergleichs anaibt, baß bie Beklagten "ihr Unrecht bedauert" hatten. Davon fteht nicht nur nichts in bem protofollirten Beraleiche, fonbern bie Beklaaten haben nicht einmal mundlich irgendwie ein "Bedauern ihres Unrechts" ausgebrudt: ber Gerichtshof hat ihnen auch mit keiner Gilbe eine berartige Zumuthung geftellt; ja, felbft ber Anwalt ber Kläger hat fich feineswegs zu einer berartigen Forberung aufgefchwungen, bie nach Lage ber Dinge von feinem Standpunkte aus geradezu tomifch gemefen fein wurde. Ich habe ber Berhandlung vom Anfang bis zum Ende im Buhörerraum beigewohnt und fchide ihrer nachfolgenben Sfiggirung gum Berftanbniffe poraus. baß in ber Berhandlung vor bem Schöffengerichte bie Erhebung bes Bahrheitbeweifes an bem Ginfpruche ber Rlager (Rammergerichtsrath Bichert und Genoffen), bezw. ihres Bertreters, bes Rechtsanwalts Frit Friedmann, gefcheitert mar, und bag bie Beflagten ihre Berufungschrift hauptsächlich barauf begrundet hatten, bag ihnen boch ber Bahrheitsbeweis (in einer Bregverfolgung, bie megen Breg beleibigung von einem Bregverein eingeleitet mar!) nicht abae= schnitten werden burfe. In ber gestrigen Berhandlung erklärte nun ber Borfitende ber Berufungkammer von pornherein, daß ber Wahrheitbeweis allerdings ben Beklagten zugebilligt werden muffe. Insbesondere muffe unter Beweis geftellt werben, u. A. burch Bernehmung bes Chefrebacteurs ber "Magbeburgifchen Zeitung", ob bas Borftanbsmitglied bes Bereins "Berliner Breffe". Berr Julius Schweiter, an verwerflichen Grundungen betheiligt gewesen sei. Der Borsitende fragte bes= halb ben Bertreter ber Kläger, ob er nicht auf bie Rlage, soweit ber p. Schweißer sie angestrengt habe, versichten wollte. Der Rechtsanwalt Friedmann erweiterte biefe Anreaung babin, bag er im Sinne feiner Manbanten zu handeln glaubte, wenn er fich zu einer völligen Begleichung ber Sache bereit erklärte; als Bergleichsmobus folug er vor, bag Sarben und fein Mitbeflagter eine fleine Summe, beibe zusammen etwa 100 Dt., an eine wohlthätige Anftalt gahlen follten. Auf bie entsprechenbe Frage bes Borfitenben weigerte fich Sarben, auf einen Bergleich einzugehen, ba ihm bie Bersonen ber Kläger gleichgiltig und fast burchweg unbekannt feien; ihm komme es auf ben prinzipiellen Kampf gegen Auswüchse ber Breffe an. Der Borfitenbe ftellte ihm aber vor, bei einem fo weiten Entgegenkommen ber Rläger konne er um fo eber

auf ben Bergleich eingehen, als er (ber Borfitenbe), bei aller Anerfennung bes bon sens in bem beflagten Artifel, boch einige formal beleidigende und übertreibende Ausbrude barin finde, die wohl unter allen Umständen beftraft werben könnten. Ein anderes Mitglied bes Ge= richtshofes fügte hingu, bag Barben burch fein Gingeben auf ben Bergleich feiner prinzipiellen Stellung feineswegs prajubizire: ben Rampf gegen bie von ihm angefochtenen Difftande ber Breffe konne er tropbem fortfeten. Nach biefen richterlichen Erläuterungen willigten bie Beflagten in ben Bergleich." Durch öffentliche und private Aufforberung ift es mir gelungen, bie Kläger zum Rücktritt von biefem fo feltsam interpretirten Bergleiche gu be-Es wird also fortprozeffirt, im Namen ber Preffreiheit: fo will es die Ordnung, fo ift es bas Recht.





V.

# Gekrönte Worte.

er treffliche Bustmann wird von dem hier vorangestellten Titel vielleicht nichts wissen wollen; mir aber scheint er ein guter Titel, ein Titel mit doppeltem Boden. Denn er bezeichnet zusgleich den Ursprung und das Schicksal gewisser umsstaunter Reden. Und wenn die verstorbenen herren homer und Büchmann von gestügelten Worten sprachen, warum soll die spätere Neuprägung nicht gelten: Geströnte Worte?

Reben ist Silber und alle Kronen sind von Gold. Es scheint aber, daß alle Kronenträger verkappte Anshänger der Doppelwährung sind, denn mit dem güldenen Schweigen haben sie ganz selten nur sich abgegeben und, wenn sie schwiegen, dann darf man gewiß sein, daß in ihrer Umgebung Niemand etwas zu sagen wußte. Monarchen und Schauspieler nämlich, die auch in dem Zwange häusigen Kostümwechsels sich berühren, haben nicht selten nur den Geist der Andern, l'esprit d'autrui.

Ein gar nicht nörgelfüchtiger Batriot, Guftav Frentag, wird bas bezeugen: "Es ift gang in ber Ordnung, wenn ber vielbeschäftigte und gerftreute Berr fich bie Rebe von einem vertrauten Manne nieberschreiben läßt und fich biefelbe einprägt. Gie wird baburch, bag er fie fpricht, bie feine, benn er übernimmt bie Berantwortung : aber er gewöhnt fich babei auch, fremben Geift als ben feinen auszugeben, und muß fich gefallen laffen, vielleicht mit Behagen , baß feine eigene Auffaffung , feine Bilbung und fein Berständniß nach ben mohlerwogenen und gescheidten Worten bes Andern gefchatt wird"\*). berfelben Stelle hat berfelbe Frentag auch bie bunbigfte Erklärung für die oft unerfättliche Redeluft ber Monarchen gegeben: "Jebe Lebensäußerung bes herrn, ber burch feine Stellung und Lebensaufgabe ber Nation werth ift, erscheint bedeutsam und werthvoll, mabrend sie an einem Andern unbeachtet bliebe; in gleichgültige Worte mirb ein besonderer Sinn gelegt, ber gewöhnliche Scherz wird als geiftvoll gerühmt, auch ein mattes Intereffe bes Belben, bas in anderen Menschen für felbstverftanblich gelten würde, wird gefeiert. Und wenn bas Bolf jahrelang feine Fürften an folche Bewunderung gewöhnt hat, wie barf es Bunder nehmen, bag biefe felbst eine große Meinung von bem erhalten, mas fie reben und thun, auch wenn es nicht ungewöhnlich ift?"

Herbert Spencer meint irgendwo, die heute als Zeichen der Ehrerbietung geltenden Verbeugungen rühren

<sup>\*) &</sup>quot;Der Kronprinz und die beutsche Kaiserkrone." Leipzig, S. Hirzel.

von dem Mißtrauen der Könige her, die nur undewaffnete Leute in einer für den Angriff ungeeigneten Haltung vor ihrem Antlitz erscheinen ließen. Barbarische, oder wie man heute wohl sagt: patriarchalische Gesetze unterstützen diese Bermuthung. Im Tonga-Archipel berührt man nach hösischer Sitte, den Herrscher zu grüßen, seinen Juß mit den Händen, auf die dann der Kopf gelegt wird. In Loango, einem für das Keimen von Beunruhigungdazillen nicht günstigen Klima, wird hinsgerichtet, wer den Monarchen anzusehen wagt. Bis nach Europa sind diese freundlichen Bräuche noch nicht wieder gedrungen und nur die Nothwendigkeit des unterthänigen Berstummens vor höchsten und allerhöchsten Aussprüchen hat sich zum Theil wenigstens noch erhalten.

Wer von Bielen beachtet wird und doch vor jeder rückhaltlosen Kritik geschützt ist, für den liegt die Versuchung nahe, von der gewährten Redefreiheit reichlichen, allzureichlichen Gebrauch zu machen. Wie der Schausspieler gern den Einladungen gefälliger Photographen solgt, so pslegt auch ein Herscher willig jeden Anlaß zu oratorischer Thätigkeit zu benützen; und wie der Mime vor dem Apparat, so will auch der hohe Herscher in seinen Reden gewöhnlich nicht, wie er ist, erscheinen, sondern wie er wohl sein möchte. Dort muß die Retouche, hier die Korrestur dran. Aber —: Photographien verzgehen und gekrönte Worte bestehen; sür die Geschick der Welt haben sie ganz selten nur irgend eine Bedeutung gehabt, zur Legendenbildung aber haben sie doch Erhebliches beigetragen.

Die Bölfer langweilen fich gemeinhin gang fürchterlich und beshalb find fie jebem bankbar, ber burch ein Schlagwort, einen Scherz, eine mirtfame Phrafe fie amufirt ober minbeftens beschäftigt. Und weil bie Langweile ber Bölfer höchst staatgefährlich ift, haben, die auf bem Thron ober um ben Thron herum fagen, fich immer bemüht, für Schlagworte, Scherze und Phrafen zu forgen, in auten und erft recht in bofen Tagen. Bar bie Noth am größten, bann half auch wohl bas Bolf fich Als bie fcmere Sand Friedrich Wilhelms bes Ersten auf Breufen laftete, murbe bem Kronpringen bas burch ein einwandfreies Zeugniß niemals bestätigte Wort vom roi des gueux nachgesagt; wahrscheinlich ift es eben fo wenig gesprochen worben wie ber nicht minber berühmte Sat: "Lerne leiben, ohne gu flagen," ber thatfächlich meder gesprochen noch geschrieben worben ift.

Es ift eine anscheinend berechtigte Eigenthümlichseit der gekrönten Worte, daß sie fast niemals den wirklichen Berhältnissen, unter denen sie gesprochen werden, entsprechen und doch zu hohem Ruhme gelangen. Das gehört zur Naturgeschichte der Phrase, der ein Historiser allmählich zu wünschen wäre. Aber es gehört gleichzeitig auch zu den Merkmalen des Dilettantismus, den Baul Bourget einmal sehr glücklich so desinirt hat: "Une disposition d'esprit très-intelligente et à la fois trèsvoluptueuse, qui nous incline tour-à-tour vers les sormes diverses de la vie et nous conduit à nous prêter à toutes ces sormes sans nous donner à aucune." Etwas von dieser geistigen Disposition steckt in jedem Allerhöchstgeborenen, der nach dem ganzen

Gange seiner Erziehung im günstigsten Falle boch nur auf bem militärischen Gebiete ein Fachmensch sein kann, ber aber in allen Fächern seiner umfassenden und komplizirten Thätigkeit heimisch erscheinen will. Und wo der Schein Wirklickeit heuchelt, da eben entsteht die Phrase. Als Nero sein "Qualis artisex pereo!" seufzte, da stand er auf der Sonnenhöhe des Dilettantismus; die ragende Jinne des Absolutismus hatte er schon früher erklommen, als er sagte; "Erst ich habe der Welt dewiesen, wieviel einem Fürsten erlaubt ist." Und ich din überzeugt, daß er damals in Gedanken "ich" mit lauter aroßen Buchstaden schrieb.

Unwillfürlich brängt bie Erinnerung an ber Agrip= vina folimmen Sohn fich auf, benn eifriger hat für ben tommenben Buchmann feiner von feinen Nachfahren gesorgt als biefer gefronte Romobiant, ber eigentlich nur noch fromm zu fein brauchte, um bem von Lombroso entworfenen Bilbe bes politischen Epileptifers in jebem Buge zu entfprechen. Gitel mar er und größenwahnfinnig und impulfiv, hatte Sallucinationen und Anwandlungen von Genialität, - fo recht ber Mann, ber römischen Beibenheit und bem Imperatorenthum ben wirbelnben Rehraus zu tangen, fo recht bie typische Erfceinung becabirenber Majestät. Und babei war er ficher, fo lange es eben bauerte, ein Liebling ber Daffen, benn alltäglich fielen von feinem Tifche Schlagworte. Scherze und Phrafen. Die Leute aus ber Zeit bes Sueton nämlich und bes Dio Caffius waren ben Galliern fehr ähnlich, von benen Maupassant - man barf ihn vor keufchen Ohren boch mohl noch nennen? - gefagt

hat: "Chez nous il suffit d'un peu d'esprit pour gouverner. La bonne humeur tient lieu de génie, un bon mot sacre un homme et le fait grand pour la postérité. Tout le reste importe peu. Le peuple aime ceux qui l'amusent et pardonne à ceux qui le font rire." Beil unter Herrn von Freycinet die Politif langweilig wurde, mußte er vom Platze weichen; er fönnte heute noch Ministerpräsident sein, wenn ihm über das Berhältniß von Staat und Kirche auch nur das bescheidenste mot auf die Lippe gekommen wäre; lachend oder begeistert mindestens hätte die Kammer dann alles Mögliche und Unmögliche votirt.

Scherz bei Seite. Durch bie thorichtften Phrafen find, in Frankreich namentlich, icon herrschende Männer berühmt geworben und beliebt. Bas miffen wir noch von Clovis? Er beift ber Beilige und feine Nachfolger führen ben ichmudenben Namen ber allerchriftlichften Warum? Weil Clovis beim Anhören ber Rönige. Baffiongeschichte ben unfinnigen Ruf fand: "Que n'étais-je là avec mes Francs!" Und weil er in monarchischem Gottahnlichkeitgefühle bie Siechen und Brefthaften mit allergnäbigstem Finger zu berühren und mit ber munbersamen Tröftung zu entlaffen pflegte: "Le roi te touche, Dieu te guérisse!" Dag bieser allerdriftlichfte Monarch feine Bermanbten niebermeteln ließ und auch fonft noch ein ftattliches Dag von Scheufaligfeiten häufte -: bavon ift nimmermehr bie Rebe. Und Philipp ber Sechste, ben man heute gang unehr= erbietig einen Trottel nennen burfte, trieb es eigentlich noch toller: in ber Schlacht von Creen mar er geschlagen

und verwundet worden und keinen überstüfsigeren Mann gab es im Gallierlande; breist aber und gottesfürchtig klopfte er an das Schloß von Arbroie, Hilfe heischend: "Ouvrez, c'est la fortune de la France!" Bergessen ist Crécy, vergessen die Niederlage, aber das stolze Wort des geängsteten Tropfes lebt und wird noch zu höheren Jahren kommen.

Es ist, wie ich es verstehe, ein gutes Wort; an einem seuchtenden Beispiel nämlich zeigt es die hohle Haltlosigkeit solcher gekrönter Phrasen. Philipp war wie sein jest dumme Streiche machender Namensvetter von Orléans, eine Operettensigur, nicht aber, in keinem Moment, das Glück Frankreichs. Aber er konnte reden, und reden konnte auch der schwachgemuthe Schürzenjäger Franz der Erste, der nach der bösen Schlappe von Pavia doch alle Sympathien gewann, durch den einen Satz, den er an seine tolerante Mama schried: "Tout est perdu, madame, fors l'honneur!" Schon damals nämlich, Graf Trast war noch nicht unter die Kasseepslanzer gegangen, gab es zweierlei Schre: Für Souveräne die Eine, die Andere für — die Anderen.

Als Heinrich ber Bierte seine Truppen herrlichen Schlachttagen entgegenführen wollte, da hielt er die allerliebste Bierrede: "Enfants, si les cornettes vous manquent, ralliez-vous à mon panache blanc; vous le trouverez toujours au chemin de l'honneur et de la victoire!" Und er siegte. Mit seiner berühmteren friedlichen Phrase aber ging es dem navarresischen Steptifer wider Erwarten; um in die schmutstadt der Pariser einziehen zu können, legte er seinen Glauben

ab: "Bast! Paris vaut bien une messe!" Die Messe wurde gelesen; mit dem Konvertiten aber zog der Prostestantismus in Frankreich ein, dessen Wehen noch heute den grimmen Zola so ärgerlich stimmt. Und gibt es bittereren Hohn auf alle Wahrhaftigkeit als desselben vierten Heinrich berüchtigtes Wort von dem Huhn, das jeder Bauer an jedem Sonntag im Topse haben sollte? Wan glaubt gar nicht, wie alt die sozialpolitische Phrase school ist.

Und wie benken Sie heute, ba bie Böllner und Sunder im Gefolge bes herrn Meline um ben Gingang fpanischer Weine und Maulthiere feilschen, über Ludwigs bes Bierzehnten beinahe ichon fronftabtischen Ruf: "Il n' ya plus de Pyrénées?" Gie lächeln und lachen gar laut, wenn Ihnen einfällt, wie Louis Napoleon, inmitten ber Plane zu Rriegen gegen China, Rugland, Merifo. Desterreich, Die entzückend verlogene Barole ausgab: "L'empire, c'est la paix!" Lange aber, bas bitte ich nicht zu vergeffen, hat es gebauert, bis man zu lächeln und zu lachen begann, und wer weiß, ob nicht in etlichen hundert Sahren zu ber Legende vom beiligen Clovis und vom ritterlichen Konig poule-aupot auch die Sage vom friedliebenden Louis Napoleon fich gefellt, ben ber bofe Mob nur in Rrieg und Berberben trieb?"

Immer sind es bilettirende Bolitiker gewesen, die über die Schwierigkeiten der Situation, über äußere oder innere Berwickelungen, mit einer tönenden Phrase sich hinwegzuhelsen versuchten. Und je stärker das dilettantische Gelüsten war und je geringer die Reigung,

ber afghanischen Weisheit zu folgen, bie bavor warnt, in alle Löcher ben neugierigen Finger zu bohren, — besto häusiger mußte naturgemäß bas oratorische Hegenseinmaleins aus ber argen Klemme helfen.

Aber es gibt noch eine zweite Gruppe von gefronten Borthelben: Die aufrichtigen Sangtifer, Die ihre verfonliche Impetuofität immer zu verallgemeinern bereit waren. Dabei bente ich nicht an ben großen Rapoleon, ber ja auch im ftropenden Imperatorenprunk ber korfische Barvenu blieb und beffen einfame Driginglität jeber Busammenftellung miberftrebt. Um bie Wende bes gehnten Nahrhunderts aber herrschte über bas beilige römische Reich beutscher Nation ein junger Mpftifer, Raifer Otto ber Dritte, von bem Boffuet nicht viel mehr zu berichten weiß, als bag er nach Gnefen jum Grabmal bes beiligen Abalberts pilgerte und bas Königreich Bolen schuf, mahrend fein Erzieher, Bifchof Gerbert von Reims und fpater Bapft Silvefter II., ein Gleiches für Ungarn that. Diefer Otto nun, bem jungftens in Bryce ein Bortraitist erstanden ift, mar fo ein redfeliger Schmarmer. Epilevtische Anwandlungen fehlten ihm nicht und, wie alle Epileptifer, erging er fich in riefenhaften Gelbft= täuschungen und grotester Großmannsucht. Er wollte Alles erneuern, Alles verjüngen, Alles reformiren, bie Siege bes Trajan, Die weise Bermaltung bes Juftinian und bie Beiligkeit bes Konftantin verbinden, Dberfelbherr, höchster Richter und pontifex maximus fein. in einer Berfon. Und weil bas nicht fo im Sandumbreben zu bewirfen war, ergab er fich ber Magie und glaubte gläubig, Die Bunberfraft feines Ronig= ringes fonne alle Ungufriedenheit verfcheuchen und aus ber Erbe, mas ber Raifer nur munichte, hervorgeben laffen. Bon feiner Allmacht batte er, von feinem Gottes= anabenthum, eine außerorbentlich hohe Meinung, schwelgte in muftifchen Borftellungen und zügellofen Phantafien und feine Begriffe verwirrten fich allgemach fo fehr, bag er folieflich in einem feiner Erlaffe fdrieb: "Wir haben biefes verordnet, auf bag unfere beilige Rirche gefräftigt und ficher gestellt fei und unfer Reich nebst ben Gbelften ber Nation zu berrlichen Ehren fommen fann. Möchten Wir felbst, nachbem Wir gerecht im Belt bes irbischen Lebens Unfere Tage verbracht haben, für würdig erachtet werben, nach bem Musgange aus bem Gefängniß biefer Beitlichkeit, in Beisheit an ber Seite bes Allmächtigen herrn ber Seerschaaren zu regieren!" Das gerabe charafterisirt biesen interessanten empereur fin-de-siècle - auch Nero mar ja Einer -, bag er ein rudwärts gefehrter Reformator mar, bag er burch einen muftischen Wahn boch mitunter einen Schimmer ber mahren Beburfniffe feiner Beit zu erhafden verftand. Dit alten und ältesten Formeln wollte er Neues ichaffen, über romantische Gebirge zu mobernen Pfaben ftreben ber Mermite.

Weit frohere Empfindungen wedt uns das Gedächtniß solcher Monarchen, die aus ihrem Herzen keine Mördergrube machten: der große Cäsar, der den Muth jeder renommistischen Phrase hatte; der große Alexander, den Plutarch sagen läßt: "Wenn ich nicht Alexander wäre, würde (nicht: möchte) ich wohl Diogenes sein"; der große Bespasian mit seinem allzu menschlichen "Non

olet"; ber große Konftantin, ber ben Mantel ber Liebe über jegliches Bergeben seiner pfäffischen Söflinge breiten wollte: ber große Sonnenkonig, ber bem Absolutismus bie Devife gab: "L'Etat c'est moi" und ber bas ungebulbig anmagende Wort fprach: "J'ai failli attendre"; ber große Friedrich, ber auch Gagetten mitunter geniren und ber nicht immer jeben nach feiner Racon felia werben ließ, ber aber burch zwei gefronte Worte wenigstens fich als ein rüchaltlos aufrichtiger Lanbesvater erwies: "Ihr Racters, wollt Ihr benn ewig leben?" rief er, ben Krudftod fcmingenb, ben weichenben Golbaten zu, und sans souci de la postérité schrieb er bas mahrhaft staatsmännische Wort: "S'il y a à gagner à être honnêtes, nous le serons; et s'il faut duper, soyons fourbes" -: sie alle gehören hierher und auch Friedrich ber Zweite von Sobenstaufen mag noch ihnen gur Seite treten, ber offen eingeftanb, er mafte nur folde Schweine, bie ihm allein ben Sped liefern mußten; und Lubmig ber Elfte von Frankreich beschließe bie Reihe mit feinem wundervollen pragmatischen Grund-"Qui nescit dissimulare, nescit regnare, voilà tout ce qu'il faut de latin à un prince!" Nicolo Macchiavelli mag fich hängen laffen, benn foldes Troftwort hat felbst er in feiner furchtbaren Unalyse bes Despotismus nicht gefunden.

Selbstgefällige Dilettanten, schwärmende Fanatiker, romantische Weltverbesserer, brutale Realpolitiker —: ohne gekrönte Worte sind sie sämmtlich nicht ausgekommen. Und doch, wenn man zurückblickt — wie unendlich gering war die Bebeutung dieses redseligen Getöses für die

Geschicke ber Welt, wie ist es immer verhalt vor ber Logik ber Thatsachen, daß nichts fast übrig blieb als eine fromme Legende und ein Fetzen bedruckten Papiers. Hofgeschichteschreiber und andere Byzantiner mögen noch heute sich dran ergößen und vielleicht sindet ein konfessionell gedrilltes Geschlecht einst auch an dieser Ueber- lieserung wieder Gefallen; vorläusig aber gibt die Mehrsheit der Verständigen noch dem siedenzehnjährigen Voltaire Recht, der 1711 des Dedipus mütterliches Gemahl sprechen ließ:

"Nos prêtres ne sont point ce qu'un vain peuple pense, Notre crédulité fait toute leur science!"

Die Phrase ift ein Rind ber Rultur, ein Rind ber Liebe jur iconen Bofe, jum malerifchen Faltenwurf: in ber guten Gefellschaft wurde man fie vielleicht ein natürliches Kind nennen, ohne zu bebenken, bag baburch ein leifer Borwurf gegen bie Unnatur ber - Che anklingt. Die Barbarei hat fich ber Brägung gefrönter Worte immer noch ungunftig erwiesen, mahrend felbst niedrig Gezeugte auf ber Sobe einer weithin sichtbaren Stellung fofort bie Babe bes Großfprechens empfingen, man bente an Cola Rienzi, ben Sohn eines Schantwirthes und einer Bafcherin, ber ben Cafarenwahnfinn so weit trieb, bie Mitra ber Troerfonige zu tragen, als Tribunus Augustus sich hulbigen zu laffen und in toll= fühnen Erlaffen alle Fürften ber Erbe vor bie Schranken feiner Gerichtsbarkeit zu beifchen; man bente an Robesvierre, an Bonaparte, an Mac-Mahons unflug prahlendes "J'y suis, j'y reste", an Gambetta, ber ben Marschall mit ber fnirschenden Phrase stürzte: "Se soumettre on

se demettre!" Nicht die Geburt unter Burpurdecken also: der Machtbesitz vielmehr und das Machtbewußtsein suggerirt den Muth zur Phrase und jeder politische Soldat trägt im Tornister den Marschallstab des geströnten Redners.

Rur bie überzeugtesten Absolutiften schwiegen ftets ftill und Die überzeugteften Berfaffungbefenner: barbarische Serricher begnügt fich mit einer Geberbe, Katharina und Beter ber Große verschmähten bie tonenben Worte, und die Konigin Bictoria von England, beren Borfahrin mit Leicester und Effer als jungfräuliche Rönigin auf bie Nachwelt gekommen ift, fpricht nur burch bas Medium ihrer vom Bolfe erwählten Berather. Wo bas Gelbstbewußtsein nach immer neuen Worten fucht, ba ift es im Rern icon erschüttert. Es mag baher rühren, baß bie Beherrscher aller Reußen, in ihrer nach unferen Begriffen fulturellen Burudgebliebenheit, für bie Brägung gefronter Worte fo wenig geleiftet haben. Der einzige Nicolai Balfin, Nicolaus mit bem Stodden, lebt in einem Schlagworte uns fort, und bas ift fo fcon, bag auch civilifirteren Monarchen als Motto wohl zu empfehlen mare. Als nämlich ber Bar um eine Unterftützung für ben großen melancholischen Satirifer Gogol gebeten murbe, gab er ber holben Werberin 5000 Rubel und fügte lächelnd bie Bitte hingu: "Der Name bes Spenbers barf nicht genannt werben, fonft glaubt Ihr poetischer Schutling, nun muffe er ein offigieller Dichter merben!"

Aber — Fronie bes Schickfals! — noch unter bemfelben Zaren fiel berfelbe Gogol in Ungnabe, weil harben, Apostata. Reue Kolge. sein heiliges Lachen die Herrschaft des bösen Pessimus zu fördern schien, weil er zu laut gesprochen hatte und zu unabhängig. Ein seltsames Berhängniß lastet auf den gekrönten Worten: sie tönen, sie bleiben und fälschen ihres Berkünders Bild, doch sie bedeuten nichts und über sie hinweg rauscht der treibende Strom der Zeit, dem großen Dzean zu, dem geheimnisvollen, der die seichten Bäche lärmender Beredsamkeit, altväterlich den Jahrmarkt der Eitelkeiten belächelnd, in seinem Schoose versschwinden sieht.

25. 2. 92.





### VI.

# Die romantische Schule.

ntfetet Guch nicht, o meine Freunde! Denn

nicht von alter Literatur will ich, sonbern oon neuester Bolitik zu Guch fprechen; nicht von Clemens Brentano, von Rovalis und Tied längst Befanntes portragen, sonbern bie munbersame Legenbe von ben ameen Grafen verfünden, von Redlit und Caprivi. Des Anaben Wunderhorn ift lange verklungen, boch eben feten die praeceptores Germaniae die neue Bunder= flote an, Knaben und Magbelein wieder eins aufzuspielen. In ben alten Berg will Graf Reblit, ber wohlbeleibte Rattenfänger von Bofen, frifche Jugend loden und jammernd fteht und bie Sanbe ringend bie Schaar ber furchtbar Berftanbigen bei Seite und fucht, burch laute Reben und pathetische Geberben, bem weitberühmten Sanger bie rothbadige Beute abspanftig gu machen. Allerlei Geifter werben beschworen: vom alten Frigen wird die immer noch blanke Tolerang, vom jungen Laffalle bas burch herrn Birchow aufgefrischte

Bort vom Rulturfampf entlehnt und gräßlich tobt, bas Sobengollern = Saustreug auf bem Profefforenfrad, ber Relir Dahn iest um bie Mauern, als galte es, ben feligen König Roberich unter bie Saube und ben unfeligen Kampf um Rom zum Austrag zu bringen. Auch andere tote Manner thun wieber einmal höchst lebendia. und wie ein prächtiger Barabegaul in ber Arena fcuttelt, bes Disziplinargesetes nicht achtend und nicht ber Entfetung von Limburg-Stirum, Berr von Bennigfen bie Dahne, und wenn Berr von Fordenbed nicht burch feine fiebengig Jahre und burch bie Errichtung von Barmehallen in ber Musterwirthschaft ber lopalen Refibens= stadt zurückgehalten mare, er murbe gemiß auch wieber auf die Schangen rufen, im zoologischen Garten, an einem billigen Sonntag. Doch es erfett "voll und gang" ihn herr Eugen Richter, ben nach zweiftundiger Rebe eine Salsentzundung befiel, beffen goldene Worte aber für fünfzig Pfennige ("Bartien von gehn Eremplaren à 25 Pf.") fäuflich find und beffen Moniteur jest am Ropfe bie unbezahlbaren Cate tragt: "Fur Schule und Elternrecht im Rampfe gegen geiftliche Berrichaft allzeit voran fteht bie Freifinnige Zeitung . . . Alle einschlagen= ben Fragen werben in ber Freisinnigen Zeitung auf bas eingehendste und fachlichste erörtert . . . Man abonnirt bei allen Boftanftalten u. f. w. u. f. w." Entfetet Euch nicht, o meine Freunde, fonbern folget bes herrn Brofeffors Friedberg weisem Rath: Bachet und betet, benn, mahrlich, fcmer ift biefe Beit.

Der Umschwung ist selbst für unsere an Ueberraschungen allmählich gewöhnten Nerven etwas rasch ge-

fommen. Bor vier Wochen noch mar's ja wohl eine Luft zu leben, mit bem neuen Rurs ben fonnigen Gestaden ber Freiheit entgegen zu steuern, und Berrn Ridert manbelte fast eine Ohnmacht an, als er las, ber aute Rangler fei fcon bes Umtes mube. Wer etwa mehrere Wochen an ber Influenza gelegen hat, ber wird nicht gang leicht fich jett wieber in bie Reit schiden lernen, benn nun fitt bas Staatsichiff in bichtem Nebel, bie Dampfpfeife gellt burch bie bangen Lufte, und in Schlafrod und Bantoffeln fturgen alle bie guten Revolutionare an Bord, die Seegefpenfter ju betrachten: Die Duntelmänner, ben Gemiffensamana, Die rabenschwarze Reaftion. Und Graf Caprivi, ber im Januar noch fo hell blidende, humane Mann mit ben freundlichen Sitten, fieht auf ber neuesten politischen Momentphotographie bem General Bolland von ber Sahnenfeber aus ben Rittern vom Geifte fo ahnlich wie ein frommer Kriegsmann bem anbern.

Rurzsichtigkeit ober Selbstäusschung? Wolkte man es nicht früher bemerken ober hat man es wirklich erst jett bemerkt, daß auf der Kommandobrücke des Panzersschiffes Deutschland der nach allen Regeln modernster Technik hergestellte Kompaß schon längst die Richtung weist: Politische Romantik? Trot den alten Fansaren, den Escarpins und Schnallenschuhen, den hohen Liedern von goldener Mittelalterlichkeit und Kirchenbauten sollten die Parteihäuptlinge sich in der Richtung getäuscht haben? Dann muß die von Beruses wegen geübte Politik die Augen weit mehr noch als den Charakter verderben.

Alle Romantik entspringt dem metaphysischen Be-

burfniß bes Menfchen, ben Schovenhauer beshalb animal metaphysicum genannt bat. Dag bie Daffen nicht philosophisch benten tonnen, erfannte icon Blato: bak fie mit plattem Rationalismus fich nie bescheiben werben, erfannte erft Goethe und spottete brum über Nicolai und ben Doctor Bahrbt. Aber er fpottete auch über bie Rirchenboamatif. über ben Lammleinfultus und bie empfindfame Berrenhuterei, für bie einft bas Fraulein von Rlettenberg ibn einzufangen bemüht mar; und boch mußte er mit eigenen Augen noch bie Wieberberstellung bes Jefuitenorbens feben. bas Wirfen Schleiermachers und hamanns und bie Regung ber Orthoboxie unter ber Führung bes preußischen Rultusminifters Nicolovius, bem ein ironischer Bufall bie Richte bes großen Weltfinbes von Weimar gur Gattin gegeben hatte. flaffifche trat por bem romantischen Beifte gurud, ber Universalismus por bem nationalismus: nicht in bie griechische, fonbern in Die altbeutsche Borgeit richtete nun fich ber Blid, und bie Welt murbe, nach bem napoleonischen Schreden, zur Abwechselung wieber einmal fromm. Damals fprach Goethe bas Wort vom Romantiker-Berhananik, von ber brauenben Gefahr . .. am Bieberfauen fittlicher und religiöfer Abfurbitäten zu erftiden".

Durch Philosophie und burch Religion läßt das metaphysische Bedürfniß des Menschen sich stillen, der Wunsch, als ein übersinnlicher Freier zu erhaschen, was dem Werben der Sinne sich nicht neigen will. Die Philosophie wendet sich an die Ueberzeugung, die Religion an den Glauben, und sie besitzt — nach Schopenhauer — das "unschätzbare Borrecht, den Kindern beigebracht zu

werben, als woburch ihre Dogmen zu einer Art von zweitem angeborenem Intellett einwachsen, gleich bem Zweige auf bem gepfropften Baum; mahrend hingegen bie Spfteme ber erften Art fich immer nur an Ermachsene wenden, bei biefen aber allemal icon ein Suftem ber zweiten Art im Befit ber Ueberzeugung vorfinden." Der Gegenfat icheint mir gang flar, und ich munichte nur, bag heute, ba bie Religion wieber in ben Bollbefit ihres unschätbaren Borrechtes zu gelangen ftrebt, auch ber Thatbestand nicht verbunkelt murbe. Richt um einen Rampf zwifden Chriftenthum und Atheismus, wie es in ber beschämend burftigen Rebe bes Reichstanglers bieß, handelt es fich in Sachen Richter contra Beblit, fonbern um bie Bahl zwischen ber rationalistischen und ber ro= mantischen Schule. Richt Spinoza fteht gegen Chriftus, nur Nicolai eifert muthend gegen hamann los. Und biefen Ronflift fann ich, bei allem Larmen, ben er erregt, bei aller symptomischen Bebeutung, bie er ficher befitt, boch nicht gar fo boch tragisch auffaffen.

Denn bas war eigentlich recht lange schon zu bemerken, baß ber neue Kurs ins alte romantische Land
wies. Der heilige Clovis, jüngst erst sprach ich davon, und
seine mitunter auch beinahe heiligen Nachsahren pslegten
am Tage nach der Weihnacht Sieche und Bresthafte und
solche, die an Kröpsen und Skroseln litten, sich vorführen zu lassen, mit der Fingerspitze sie zu berühren
und dann zu sprechen: Le roi te touche, dieu te
guerisse. Die also allergnädigst Ausgezeichneten glaubten
an Wunder und schritten selig fürpaß. Bei uns ist
jetzt alle Tage Weihnachten und die ganze Schlacht tost

nur um die Frage, ob es möglich ift, die alt und steptisch gewordene Menschheit wieder so gläubig zu machen, daß sie aus sozialen Gesahren, aus Mordepidemien und vom Anblick barbarischer Soldatenschinderei mit der Hoffnung scheidet: Le roi te touche, dieu te guérisse. Die große Apotheke der Romantik, die nach der Episode Napoleon auch in Deutschland wieder eine Filiale errichtet hatte, bietet jett nach der Episode Bismarck die restirenden Tränklein und Salben seil, die um die Zeit Bollands von der Hahnenseder von wegen der geistigen Erkrankung des früheren Prinzipals nicht mehr losgeschlagen werden konnten.

Das Bolfsichulgefet ift mit feinen einhundert und vierundneunzig Baragraphen boch nur ein Symptom. Bon ber horazischen Weisheit ausgehenb, bag ein neues Gefäß ben einmal angenommenen Geruch lange bewahrt. will man ben Kindergemuthern fruhzeitig positive Reli= gionen eintrichtern, um fo fie por Anfechtung zu bemahren und vor bem übeln Geruche ber Gottlofigfeit. Und zwar follen auch bie Rinber nicht firchengläubiger Eltern bes Beiles theilhaftig merben und bie Freunde und die Feinde biefer beiß umftrittenen Diffidenten=Dag= regel merten gar nicht, bag es babei fich um eine fozialiftifche Auffaffung handelt, Die Gefellichaftrechte ber freien Beftimmung ber Perfonlichkeit vorangeben läßt. So blind macht Rampfeswuth und Erregung. Da ift es benn auch nicht gar fo munberbar, wenn bie Sturmenben am Ende bas Riel ihrer Mühen in ungeheuerlicher Vergrößerung feben und gange Sorben von Beuichreden zu erbliden mahnen, mo in Birflichfeit nur

slügelmübe Motten aufgeslattert sind. Professoren und Politiker blasen die "Bolksseele" zu wilder Empörung auf, weil die Simultanschule bedroht ist, und sie versgessen darüber, daß unser Jahrhundert nicht scheiden wird, ohne die wichtigere Frage zur Lösung gebracht zu haben: Gehört die Religion überhaupt in die Schule oder gehört sie in's Haus.

Best liegen die Dinge fo: In einer Rlaffe fiten fie friedlich gusammen, Brotestanten, Ratholifen, Juben und Diffibenten : zeigt aber ber Stundenplan auf Religion, bann trollt, mit gepadter Dappe, ein Säuflein ab, und auf bem Sofe beißt es und in ben Bangen: "Au! Gud' mal, - bie Juben geben ichon!" Rindvieh, mein Bater is Ratholife!" fchallt es bann manchmal zurud. Aber bie Jungen miffen gang genau, baß fie nicht zu einander gehören, baß fie bas alte Testament felbit, beffen gefährliche Sittenlehre ich gern. wenn ber Staatsanwalt gerabe einmal ichläft, fritifiren möchte, nicht gemeinsam lefen burfen. Ein ibealer Ruftand ift bas gewiß auch nicht, und bas Mißtrauen wedenbe Gefühl tonfessioneller Geschiedenheit tann nach ber Befeitigung ber Simultanfcule, Die nichts Ganges, fondern ein schwächlich liberales Kompromiß nur barstellt, viel empfindlicher auch nicht fich geltend machen.

Ueber Erziehung, das merke ich nicht zum ersten Male, läßt ohne den Muth der Phrase eigentlich nichts mehr sich sagen. Was für die Stärkung im Glauben, was gegen fromme Dressur sich vorbringen ließ, das hat Fénélon im Telemach und Nousseau im Emile erschöpft, und nebenher ist vom reichen Tische Pestalozzis, Base-

bows und Lagarbes mancher feine Gebanke, manches verständige Wort gefallen. Am klügsten aber, so scheint mir, waren auch hier die Alten: Antisthenes, der nur vom Schlechten die Jugend entwöhnen wollte, und ganz besonders Epikur, der höchst resignirt scherzte: παιδείαν πᾶσαν φεθγε — Laß ab von unnühlichem Erziehen! Der epikuräischen Weltanschauung ist die Stunde gewiß nicht günstig, das skeptische Unterrichtprogramm aber sollte man so ohne Weiteres doch nicht verachten, denn die Bäter wissen heute ja gar nicht einmal genau, für welche Zeiten sie die Söhne erziehen sollen. Die beiden Grasen sogar, die jeht im Landtag die einhundert und vierundneunzig Paragraphen vertreten, selbst die führen allerlei mystische Reden von Dingen, die da kommen könnten, möchten und dürften.

Solche Epochen der Unsicherheit bieten der Romantik ergiebigen Boden. Die vom Herauskommen des dritten Standes erschreckten Erbeingesessenen pflückten blaue Blumen, in mondbeglänzter Zaubernacht; derberes Geräusch aus neuen Heimstätten scheucht heute die im Besitz früh Ermüdeten zum heiligen Gral, zu Parsifals christlich buddhistischem Symbolismus. Der gesteigerte Intellekt, der nicht mit dem sich begnügt, was er sehen, schmecken und riechen kann, heischt für sein metaphysisches Bedürfniß Besriedigung und furchtlos dürste man eine fromme Jahrhundertwende prophezeien, wenn zwischen Friedrich Wilhelm dem Vierten und Wilhelm dem Zweiten nicht eine neue Religion von unerhört — seit dem Feldzuge des Paulus unerhört — propagandistischer Kraft erfunden worden wäre, im Sozialismus. Der

Reichskanzler hat wohl bas Läuten gehört, aber er weiß nicht recht, wo die Gloden bangen; er führt bie fozialistische Gefahr gern im Munde und ahnt boch nicht. baß er seine Kräfte als guter Mensch und - weniger guter Musikant ber Ginftubirung bes "alten Entsagungeliebes" weiht, nur um bie neuere Weife zu übertonen: "Es mächst hienieben Brot genug für alle Menschenkinder!" Der erfte und ber zweite Rulturfampf, ber Streit um bie Maigesetze und bie missio canonica ber Schule find nur Borfpiele zu bem viel größeren Rampfe zwischen bem tief peffimiftischen Chriftenthum, bas vom elenben Diesseits auf ein befferes Jenseits vertröftet, und bem Sozialismus, ber hier auf Erben icon bas Simmelreich errichten will. Zweimal icon, gegen bas romische Beibenthum und gegen bas echt orientalisch schwelgenbe Rubenthum, hat die mitleidig peffimiftifche Lehre bes Berapredigers gefiegt, und noch immer hat fie, mer weiß. bie Mehrheit, Die Frauen und anderen Schwachen, für fich. Richt fo leichthin mochte ich beshalb Berrn Gugen Richter alauben, bag Ratechismus, Bibel und Gefana= buch im Kampf mit bem Sozialismus nur einem bolzernen Säbel gleichen.

Einstweilen steht das Gefecht noch still und die klugen Führer der Sozialdemokratie spotten des grimmen Streitmuthes der Kulturkämpser und halten ihre Schaaren vorsichtig im Schach. Die Mittelparteien, ich meine die Rationalisten, werden vielleicht das Schicksal der Girondisten theilen und dann erst, wenn die Bewegung über sie hinweggegangen und die Fehde zu den Radikalen gelangt sein wird, den Triariern, dann erst

wird nach dem romantischen Intermezzo wieder eine entscheidende Weltwende aufdämmern. Wie sie aussehen wird? Wer noch lebt, wird's erleben.

Allzu lange braucht es gar nicht mehr zu dauern. Denn —: Bismard ging und Keiner kam, der wie dieser Deichhauptmann, auch die Blödesten sehen's nun zu spät, dem drohenden Dammbruche vorzubeugen versmöchte. Daß die romantische Schule bald abzuwirthsichaften pflegt, lehrt jede Erfahrung und der Helm wird die Kongestionen nach dem Kopfe jetzt wohl nur beschleunigen.

Das Bolfeschulgeset ift nur ein Symptom, bas Erfte nicht und erft recht nicht bas Lette, ber roman= tifden Krankheit. Und weil man im Batientengimmer nicht gern grobe Wahrheit fagt, blieben felbst die ver= härtetsten Rulturfampfer stumm, als ein bieberer General meinte, er beurtheile jeben Menschen ausschlieflich nach feinem Berhältniß zu Gott. Traumt man benn "an maggebender Stelle" wirklich nichts von ber Guthanafie bes Chriftenthums, von feinem an ben namen Luthers ichon anknupfenden mählichen Sinuberschlummern in einen fanften Moralismus, ben bie Furcht vor etwas nach bem Tobe nicht mehr fchreckt, feit bie Wiffenschaft ben epifuraifchen Sat vom endailtigen Sterben bestätigt hat? Unter ben Böglingen ber romantischen Schule werben nur wenige hierarchisch geputte Rirchenlichte glangen, fruchtbar aber fein und reichlich fich mehren wird bie unheilige Nachfolge bes Apostata,

12, 2, 1892.





#### VII.

### Mennet.

\*

m 17. Februar veröffentlichte Ernest Renan ein Buch, in bem ber steptische Theosoph sein Bedauern barüber ausspricht, daß er von

bieser schönen Welt scheiben musse, ohne die Lösung ber von allen Seiten jetzt uns umbrängenden Räthsel noch zu erleben, insbesondere aber, ohne eine bündige Ant-wort auf die ihn lebhaft ineressirende Frage zu erhalten: "Quel sera le développement du germe intérieur de l'empereur Guillaume II?"\*)

Am 18. Februar suchte eine Deputation arbeitloser Bauhandwerker ben Oberbürgermeister ber Haupt- und Residenzstadt Berlin auf; da ber ruhebedürftige Herr, ber die Siebenzig überschritten hat und sich deshalb von seinen erschreckten Parteigenossen auf weitere zwölf Jahre zum Stadtvertreter wählen ließ, erst nach zwölf Uhr auf

<sup>\*)</sup> Feuilles détachées. Par E. Renan. Calmann Lévy, Éditeur. Paris 1892.

Am 25. Februar, Mittags, burchzog eine nach Tausenben zählende Bande die Hauptstraßen der Stadt Berlin, und zum rothen Stadthause, zum grauen Schloß gellten und johlten heisere Stimmen empor: "Brot!" "Arbeit!" Borher hatte ein unkluger sozialistischer Agistator gesagt, die Sozialdemokratie dächte nicht an Auswandern, das würde sie anderen Leuten überlassen, wenn einst der Tag gekommen sei.

Am 25. Februar, Abends, fand im Kaiferschlosse ein Hofball statt, bei dem für Civilpersonen das Erscheinen in Escarpins und Schnallenschuhen gewünscht wurde. Auf demselben Hofball wurde zum ersten Male wieder das von der pensionirten Königlichen Solotänzerin Frau Marie Koebisch = Wolden in Gegenwart beider Majestäten einstudierte Menuet à la reine getanzt.

Am 26. Februar wiederholten sich die Berliner Straßentumulte in noch wüsteren Formen, und zugleich schrieb der Pariser "Temps", der greise Ernest Renan brauche nun auf die Beantwortung seiner wißbegierigen Frage nicht länger mehr zu warten: "Quel sera le développement du germe intérieur de l'empereur Guillanme II?"

\* \_ \*

Soweit reichen meine Wochennotizen und für diesmal hätte ich also die Auswahl. Auch mit Sir Francis Drake könnte ich mich beschäftigen, dem zu Unrecht berühmten Admiral, der weder die Kartosseln noch den stillen Dzean entdeckt hat; oder mit dem zu Unrecht unberühmten Balboa, der nach seiner wassersüchtigen Bergpartie bald ben Kopf verlor und bann zum Ueberfluß auch noch gefopft murbe; ober mit bem Allirten von Rogbach und Dennewit, bem einzigen Großen biefer Welt, ben man, ohne Biberfpruch befürchten zu muffen, immer citiren fann. Alle biefe Stoffe aber find mir gu brenglich, und nachdem bie Zeitungen fast fämmtlicher Barteien an ber Rebe bes Raifers rudhaltlofe Rritif geubt haben, icheint es mir nicht mehr nöthig, bei biefer Brivatäußerung noch länger zu verweilen. Gin burch ben Zufall ber Geburt auf ben Thron gelangter Monarch ift ein fterblicher Mensch und also nicht allwissend: ihn über Thatfachen und Stimmungen aufzuklaren, ift bie Sache feiner Berather, und bie allein trifft bie Berantwortung, wenn biefe Aufflärung mangelhaft ober gar nicht beforgt wird. Rur ber unerfättliche, ber einge= fleischte Bismard-haß, ber auch ben Widerstand gegen ben Gipsverherrlicher von Boetticher im Reim fcon erftidte, konnte bie angeblich liberale Breffe abhalten, auf bie Rebe an bie brandenburgische Mannichaft mit bem Rufe zu antworten: Fort mit Caprivi! Denn an bes Raifers perfonlicher auter Absicht ift boch nicht zu zweifeln, und bag er in allerhöchster Burudgezogenheit bie Bunfche und Stimmungen bes Bolfes nicht errathen fann, ist felbstverständlich. Die unzufriedene Erreatheit. bie täglich ängftlicher eine verhängnifvolle Wendung ber beutschen Geschichte befürchtet, fnüpft nur an bie Thatfache fich, bag ein General gur Führung von Gefchaften fich abkommanbiren ließ, benen weber fein Intellett noch ber Umfang feines mit löblichem Gifer vervollständigten Biffens gewachfen ift, und bag biefer Sarben, Apoftata, Reue Folge.

ehrliche, aber begrengte Mann bie Stelle bes erften Berathers ber Krone einnimmt. Bare bie Bahl ber unabhängigen Bolitifer in unferen Barlamenten nicht fo erschrecklich gering, bann hatte ber Bertreter ber höchsten Reichsgewalt bie Stimmen ber Unzufriedenheit längst icon gehört und ihm und und mare bann bie Enttauschung erspart geblieben. Die Rickert aber und bie Ridertgenoffen, Die vor wonnigem Entzuden über ben neuen Rurs und bie Ginlabungen zu Minifterbiners und Ranglerschoppen bis zum Morgengrauen bes Bolkefchulgefetes mit ben allergetreuesten Oppositionbeinen ftrampelten, die vor zwei Monaten noch ben Ginfamen im Sachsenwalbe als ben einzig Unzufriedenen, fo weit bie beutsche Bunge nur klingt, zu bezeichnen pflegten, Die haben mahrhaftig nicht bie geringste Berechtigung, jest eiligft wieber ihren längst eingekampherten Mannesmuth vor Königsthronen auszukramen, nachbem ber Raifer, in erfreulichster Offenherziakeit, ihnen ben Rücken gekehrt und ber höchst freifinnige Fuchs bie fatale Gaure ber Trauben erkannt hat. Bor vierzehn Tagen noch hörte ich aus bem Munde bes Fürsten Bismard bas lächelnbe Wort: "Jebe Partei hofft, ben Kaifer boch noch einmal als Sofpitanten in ihren Reihen zu feben." Seute ift biefe hoffnung räumlich wohl etwas eingeschränkt und bas ift eine nicht hoch genug zu schätende Folge ber Rebe an die märkische Mannschaft. Denn die hoffnung, für vorsichtig verborgene atheistische, für laut bekannte manchesterliche Bestrebungen und im Rampfe um bas parlamentarische Regime, nach englischem Muster, bei einem ungewöhnlich machtbewuften Sobenzollernfaifer Unterftuhung zu finden: Diefe Hoffnung war boch ein Bischen zu - "entschieden liberal".

\* \*

Aschermittwoch steht, da ich schreibe, vor der Thür, die Welt sieht grau aus und nebenan, leider riecht man's, werden Pfannekuchen gebacken, brr! in Schweineschmalz. Hinten rumort mein Hausmädchen, das als Spanierin, gelbe Seide mit Schwarz, auf den Maskenball will; drüben probirt ein Referendar einen Wallensteinerhut; auf der Straße rasseln die Wagen und poltern die Oroschken, denn jeder will heute zum Tanze, dei Hofe, in der Philharmonie, oder wenigstens im Wintergarten. Und ich soll hier sitzen und abstrakte Politik schwaßen, während doch das vergnüglichste und "aktuellste" Wochensthema mit anmuthigster Eravität mir winkt: das Menuet?

Tiefe Berbeugung. Drei Schritte nach rechts. Tiefe Berbeugung. Drei Schritte nach links. Tiefe Berbeugung. Schwenkung vorwärts. Tiefe Berbeugung. Schwenkung rückwärts. Tiefe Berbeugung. Inzwischen sind ber Berebsamkeit keine Schranken gesetzt.

Muß man nicht froh es begrüßen, daß er zu neuem Leben erweckt worden ist, dieser graziöse, dieser hochpolitische Tanz, der in nuce ein ganzes uraltes Regierungprogramm enthält? Der "Berliner Local-Anzeiger", den ein irrendes Gerücht jüngstens als das kommende Regierungorgan bezeichnete, hat seine gouvernementale Einsicht jedenfalls dadurch erhärtet, daß er dem wiederzerstandenen Menuet vierzig loyale Zeilen widmete.

Ich bitte, nicht etwa gleich an den Don Juan zu benken; da macht eines unglaublich taktlosen Bauernmädchens schriller Hilfeschrei ja der Menuetlust ein frühes Ende. Unter Ludwig dem Bierzehnten aber, der mit der Allongeperrücke und in Schuhen mit rothen Absähen öffentlich als musengöttlicher Apollon aufzutreten liebte, der zum Symbol die Sonne und zur Devise den frechen Spruch "Nec pluribus impar" erkor, damals, in der Glanzzeit der Menuetpolitik, durste die gesammte Bauernschaft des allerchristlichsten Königreichs gegen galante Herrenrechte um Hilfe kreischen, ohne daß deshalb auch nur eine Hospame für eine Sekunde aus dem Takt kam. Bor dem Gassenlärm schützten Fenster und Vorhänge —: en avant, messieurs et mesdames!

Die Geschichteschreiber fterben aus und man müßte an ber Belehrung fommenber Gefchlechter verzweifeln, wenn nicht für Deutschland wenigstens zwei madere Rabettenlehrer Die füße Pflicht historischer Märchenergablung auf fich genommen hatten; fie schreiten babei rud= marts, von Seban nach Mantinea, und ich möchte ihr amufantes Buch bem Rrebsmenuet vergleichen, bas ich in einem alten Tangbuchlein entbedt und Frau Roebisch-Bolben hiermit angelegentlichst empfohlen habe. gut aber, bas befürchte ich, werben unfere Rabettenlehrer die Kunft boch nicht verstehen, in usum serenissimi delphini Geschichte zu machen, wie mein alter Freund Boffuet, ber Bischof von Meaux, ber mit beinahe religiöfer Bewunderung von bem Sonnenfonig fpricht, "le Monarque le plus absolu qu'il y ait jamais eu sur le throne," und mit geringschätzenber Lauheit von Ludwia

bem Dreizehnten, ber nur ben Ruhm bavontrug, "d'avoir laissé tout faire, plus heureux d'avoir eu un Grand Ministre que glorieux d'avoir mérité les louanges par lui-même." Was ließe, gerade nach dieser Richtung, aus der jungen deutschen Geschichte sich noch Alles machen!

Uebrigens hat Ludwig ber Bierzehnte gang gebulbig ben Tob feines allmächtigen Ministers Mazarin abaewartet, bem er bis babin gehorfamft, fogar bei ber Trennung von Maria Mancini, gefolgt war. Allerbings gahlte ber vielversprechende Süngling bamals erft breiundzwanzig Jahre und fpater entschlüpfte ihm bas allerliebste Wort: "Ich weiß nicht, mas ich gethan hatte, wenn er noch länger am Leben geblieben mare!" fluge Karbinal aber war auch flug genug, rechtzeitig zu sterben, und nun hinderte den jungen Monarchen nichts mehr, fein eigener Minifter zu fein und nur fur bie Finangen eine felbständige Rraft, Magarins Schuler Colbert, zu bestellen. Gin luftiges Lurusleben begann : Molière mußte feine bitteren Menschheitsatiren burch obe Balletalegorien im fcmeichlerischen Optimusstil fcmadhafter machen, auf bag bes gottbegnadeten Monarchen gärtlicher Makronenmagen sie verbauen konnte, und mahrend in ben protig prunkenben Schlöffern, unter ben vorgefchriebenen tiefen Berbeugungen, Menuet getangt wurde, brang, für byzantinische Sarthöriakeit noch nicht vernehm= lich, schon bas ferne Grollen ber heraufziehenden Revolution aus ber bufter brohenben Chorftrophe empor, mit ber hofbichter Racine ben zweiten Aft feiner Athalia fcloß:

Menge gestellte Frage, ob es benn wieder einen Straßenstumult gäbe, ein verängsteter Höfling mit der Antwort herausplatte: "Sire — ich fürchte, diesmal ist es die Revolution!"

Sie kam. Und ihr erstes Opfer war das Menuet. Bon ihrer Flucht wurde Madame Beto auf einem Karren zurückgebracht und die graziöseste Menuettänzerein ihrer Zeit mußte unterwegs die plebejischen Zuckungen der Carmagnole von den Damen der Halle sich vortanzen lassen, die der verspäteten Absolutistin die wilde Weise in die verwöhnten Ohren krächzten:

"Dansons la carmagnole! Vive le son du canon!"

Die Carmagnole hat bas Menuet besiegt und vernichtet. Auch ber napoleonische Clanz hat es nicht wieder erweckt; welche Figur hätte ber brutale Korse inmitten ber zopfigen Niedlickseit gespielt! Dame Eugenie freilich versuchte, auch im gravitätischen Hoftanz ihrer Borgängerin Marie - Antoinette ähnlich zu werden, deren schwerster Stunde eine milde Laune des Schicksals sie gnäbig entzog. Eugeniens Bewunderer, Ludwig von Bayern, hätte, in seiner kindischen Schwärmerei für den Sonnenkönig, vielleicht auch das Menuet noch einmal galvanisirt, wenn er des Anblickes holder Frauen nicht frühzeitig überdrüssig geworden wäre . . .

Tiefe Verbeugung. Drei Schritte nach rechts. Tiefe Berbeugung. Drei Schritte nach links. Tiefe Berbeugung. Drei Schritte vorwärts. Tiefe Verbeugung. Drei Schritte rückwärts. Tiefe Verbeugung. Und ber

ganze anmuthig feierliche Zauber in Escarpins und Schnallenschuhen!

Wie vermoberter Rococoplunder aus der Maskensgarberobe einer ausgeklungenen Zeit wittert es uns an und ked hätte ich und zuversichtlich behauptet, daß mit diesem Tanzregime nichts mehr anzusangen ist, — wenn nicht zu rechter Zeit eben noch mein Hausmädchen vom Maskendall heimgekommen wäre, gelbe Seide mit Schwarz, die Haare etwas zerzaust, wohl vom Winde, und, hochroth, von dem funkelnagelneuen Tanz, in Entzückung, berichtet hätte: "Wissen Sie — tiese Verbeugung — drei Schritte nach rechts — — Das ist jetzt die feinste Wode und wird überall getanzt."

Am Ende hätte ich doch besser gethan, der Frage des weisen Renan nachzudenken. Aber es schlägt eins, Aschermittwoch ist da —: carne vale, gute Nacht, Menuet! Gegen geringe Leihgebühren nimmt die Maskensgarderobe die ganze gepumpte Rococoherrlichkeit zurück, die im Kerzenschimmer nur und im qualmenden Weihsteit zurückenen werten einen matten Schein lebendiger Wirklichkeit zu erheucheln vermag, vor dem ersten Frührothleuchten aber, in verschlissener Armfäligkeit, müde dahinsinken muß.





#### VIII.

## Ffe-Ma-Thhan.

inem frangöfischen Reisenden fagte ber Brior

im Rlofter von Cenlon: "Ich fenne Ihre Literatur, ich beobachte Ihre Entwickelung und ich bin überzeugt, daß Sie eines Tages zu uns gurudfehren werben." Ein Rudmarich ber Menschheit nach Indien mare im Zeitalter ber Tolftoi = Rrankheit, nachdem ber Kreislauf wieder einmal durchmeffen und ber febnende Sang jum Beffimismus und zu geiftigem Nihilismus wieder eingezogen ift in die muben Seelen, gewiß nicht undenfbar, benn mächtig gehrt bas Bewußt= fein ber Gitelfeit aller irbifchen Dinge an ber gum ent= ichloffenen Wiberftanbe untüchtigen Stepfis ber Mobernen und icon Goethe, ber boch ein Starfer mar und ein Dichter, fprach es aus: "Wir alle leiben am Leben." Der Mann im Klofter von Ceylon mag alfo zu feiner fiegesficheren Erwartung mohl berechtigt fein und wir wollen nur hoffen und ftreben, bag uns bie Wegrichtung nicht in die Irre leitet und daß wir am Ende nicht nach Indien gelangen, sondern nach — China.

Das Reich ber Mitte ift bie uralte Wiege ber Rüplichkeitanbetung, bes Philisterthums und ber Polizeibevormundung; ein Land ohne Selbenfage, Die Seimath eines ichulmeifterlichen Bebantismus. Der tapfere Sohannes Scherr, ber für folde Dinge ftets eine feine Bitterung hatte, meinte beshalb: "Ching's Selben find Polizeikommiffare, feine Beroologie ift eine Sammlung von Bermaltungsebiften." Und es ift gewiß fein Bu= fall, baß gerabe in biefem Lanbe querft eine Strafe erfunden murbe, die alle stolze Männlichkeit zu vertilgen bestimmt mar. 3mangia Sahrhunderte find barüber pergangen, bas Reich ber Mitte beherrschte ber Raifer Wen-Ti, ba murbe ber Schriftsteller Sfe-Ma-Thfian wegen eines politischen Berbrechens zum Tobe verurtheilt und bann begnabigt, - gur Entmannung. er geschrieben, mas er begangen hatte, bavon fehlt mir bie Runde, bas Gine aber lehren neue und neueste Ereigniffe, bag auch in unferem öffentlichen Leben beute noch Rrafte thatig find, Die mit gang ahnlichen Mitteln jebe freie Regung, jebes offene Wort nieberzuhalten bemüht scheinen. Dabei bente ich nicht an bas erbarmliche Gefindel ber Denungianten, Die jede Gefinnung verbächtigen, jeden gesprochenen ober geschriebenen Sat brehen und beuten möchten, um bem wirklichen ober vermeintlichen Gegner eine Schlinge zu knüpfen; biefes bunfle, verächtliche Treiben ift nur ein Symptom einer tiefer wurzelnden Krankheit, benn ba nur kann ber Denungiant gebeihen und für feine eflen Triebe eine Bethätigung finden, wo die Gesundheit des öffentlichen Lebens bereits erschüttert ist. Und fast sieht es so aus, als sollten wir jest darauf eine Probe machen.

Db es nun Macchiavelli war ober Fouquier ober ein anderer fluger Mann - ich fann im Augenblick ben Urfprung bes Sates nicht kontroliren -, aber Recht batte er, wie er auch heißen mag, ber einft gefagt hat, aus zwei Reilen wolle er gegen jeben beliebigen Schreiber bie zu einer Unklage nöthigen Berbachtmomente ichöpfen. Banfen, auch ein Schreiber, hat bas Recept bunbig angegeben: "Wo nichts heraus zu verhören ift, ba verhört man hinein. Ehrlichkeit macht unbesonnen, auch wohl troBia." hat man, wie ich es in biefen Unb Tagen that, ben fleinen Dlohaufen - Strafgefetbuch für das deutsche Reich — erst einmal gründlich durch= gelefen, vom erften bis jum breihundertundfiebengiaften Paragraphen nebst Anhängen, bann erft ahnt man, wie viele Fußangeln und Fallstricke auf ben arglos Daberfcreibenben lauern. Gin fogigles Broblem foll erörtert werben, bas gerabe bie Deffentlichkeit in Athem hält -: flugs melbet fich ein angeblich Beleidigter und § 186 tritt in feine Rechte; mit ber unerläglichen Objektivität foll die leichtfertige ober gar cynische Lebensauffassung eines Dichters geschilbert werben: fofort ift § 184 bei ber Sand und spürt nach ben Kriterien einer unzüchtigen Schrift: ober ber verwegene Zeitungschreiber rudt ber Siftorie bier, ber Legende bort nahe auf ben Leib -: augenblidlich wittern eifrige Bachter ber Ordnung alle möglichen und unmöglichen Parallelen und bräuend taucht im Hintergrunde § 95 auf. Fraend eine geheime, un=

faubere Absicht muß ber Schreiber ja boch wohl haben und kein Teufel glaubt ihm, daß er etwa nach bestem Gewissen nur ber Wahrheit bienen will. Nicht immer, bas ist wahr, führt bieses Verfahren auch zu einer Verzurtheilung, immer aber und ausnahmelos führt es zur Entmannung und als der Schrecken schrecklichster erscheint mir das Schicksal bes Kollegen Se-Ma-Thsian.

\* \*

In feinem geistreichen Gffan über ben Barlamentarismus faat Lothar Bucher: "Ein Bolf ift frei, wenn feine Gefete feinen Beburfniffen abaquat finb. Das fann ber Fall fein bei Ruftanben, die an ben Robespierre'ichen Menschenrechten gemeffen fich fonderbar genug ausnehmen. Bölfer können auf fehr niedrigen Rulturstufen frei und bei fehr hoher Entwickelung unfrei fein." wechselnden und machfenden Bedürfniffen entsprechende Umgestaltung ber Gefete aber, Die allein Die Freiheit verbürgt, wird in ihrem Borfchreiten immer wieder burch bie Neigung aufgehalten, am Alten festzukleben und am Ueberkommenen, burch ben Sang, für ben moberne Soziologen die Bezeichnung "Mifoneismus" gefunden haben. Der haß bes Neuen, Die Furcht vor bem Neuen find die harten Pfeiler, an benen jede fraftige Bormartsbewegung zu zerschellen broht. Edmond be Goncourt hat in fein Tagebuch einmal bie witige Bemerkung eingezeichnet, die Revue des deux mondes murbe minbeftens zweitausend Abonnenten verlieren, wenn fie die Farbe ihres Umichlages andern wollte. Das mag - mer weiß auch? - fatirische Uebertreibung fein; ficher ift jebenfalls, daß derartige Abonnentengefühle der Mehrheit niemals ganz fremd sind. Und dadurch, durch diese der Menscheit eingeborene konservative oder misoneistische Beanlagung ist, auch bei den besten Absichten der Regierenden, jedes Bolk in jedem Augenblick der Gesahr nahe gebracht, unfrei zu werden, weil seine Gesetze seinen Bedürfnissen nicht mehr entsprechen.

Die leitenden Männer im neuen deutschen Reich haben durch übertriebene Zähigkeit im Festhalten am Hertömmlichen bisher sich nicht bemerkbar gemacht. Sie mußten im Gegentheil schon den Ruf des Warners vernehmen: Quieta non movere! Ungern möchte ich deshalb glauben, daß es ihre Absicht sein sollte, unter gänzlich veränderten Umständen auf veraltete Bräuche zurückzugreisen und ein Kehergericht, allen Wortfrommen zur Wonne, über die noch nicht Entmannten abzushalten. —

Durch die Blätter läuft ein geängstetes Murmeln von Verfolgungen und Anklagen. Da ober dort soll der Kaiser beleidigt worden sein und die Gesinnungriecherei denunzirt täglich fast neue Verbrecher. Und weil leider, wo es sich um ein crimen laesae maiestatis handelt, noch immer ohne die Ermächtigung des angeblich Beleidigten die Klage erhoben wird, scheinen wir einer Zeit der politischen Prozesse entgegenzugehen, die zur Festigung umseres Ansehns sicher nicht beitragen kann und in der Vortheile eigentlich nur für den Denunzianten zu erhossen sind. Denn der mehr oder minder begabte Publizist, bessen Leistung mit dem schwindenden Tage sonst verzesselse wäre, wird sofort zum Märtyrer, wenn seine

Schrift ein Berbot, wenn ihn felbst eine Strase trifft. Und Märtyrer sind für das herrschende System immer gefährlich, weil sie, mit Recht ober mit Unrecht, das Gefühl wecken und nähren, es sei die Zeit des Leidens sür den Gerechten wiedergekehrt. So lange aber nur, das hat schon Benjamin Constant erkannt, dieten die politischen Berhältnisse eines Landes die Gewähr der Dauerdarkeit, als die öffentlichen Einrichtungen dem Niveau der Anschauungen des Bolkes entsprechen; individuelle Reibungen, vorübergehende Friedensstörungen mögen auch dann nicht ausbleiden, revolutionäre Gesüste aber sinden dann erst ein geeignetes Erdreich, wenn die Harmonie zwischen den Einrichtungen und den Anschauungen durchbrochen ist.

\* \*

In den alten Zeiten absolutistischer Wilkur ließ die Vortrefflichkeit, die Schwäche oder der Verfall einer Regierung ziemlich sicher aus der geringeren oder größeren Anzahl der politischen Prozesse sich beurtheilen. Schon einmal habe ich an das Wort des Tacitus über die lex maiestatis erinnert,\*) die anfänglich nur Thaten, nicht aber verhallende Worte mit Strasen bedrohte. Aus den Tagen des Titus, des Marc Aurel und Hadrian wird von Majestätbeleidigungen nichts gemeldet, doch schon Domitian straste die Verächter seiner Gladiatoren, Nero verbot den Gebrauch von Purpursarben und Tiberius erklärte es für ein Verbrechen, mit einer die Züge des Kaisers zeigenden

<sup>\*)</sup> In "Suprema lex" (Apostata, Bb. I).

Münze einen zweibeutigen Ort zu betreten. Wie schlimm es gar Caracalla trieb, bas mag man bei Spartian nachlesen; ich scheue die Schilberung — von wegen bes § 184.

Andere Zeiten find heraufgekommen. Die Träger ber Krone haben einem Theil ihrer Rechte entfagt; fie haben die Bflicht auf fich genommen, die Verfassung, Die Gelbstbestimmung ber Bolfer zu mahren, und bafür taufchten fie bas ftillschweigend ober ausbrücklich ihnen zugestandene neue Recht ein, von ber Berantwortlichkeit für die Magregeln ihrer Berather entbunden zu bleiben. Wo ein besonders ftarkes Temperament einen Fürsten aus biefer weislich umbegten Stellung heraustreibt, mo er als Mensch zu Menschen sprechen will, ba erscheint es beinahe vermeffen, plötlich auf einen alten Brauch zurudzugreifen, von bem ber Bruch mehr ehrt als bie Befolgung, und jede freimuthige ober auch nur unvorfichtige Meußerung baburch erft, bag man fie für unerlaubt erklärt und für gefährlich, mit bem Nimbus einer Bedeutung zu umfleiben, Die fie in ben meiften Fällen niemals befaß. Goll es bem Berricher etwa, beffen Dhr bie scharfe Rebe fast ausnahmelos nicht er= reicht hat, eine Befriedigung gemahren, bag in einer engen Zelle irgend ein Mann entmannt wird? Dber follen bie hinter getunchten Mauern angestellten Betrachtungen über die herrlichkeiten des staatsbürgerlichen Lebens am Enbe zur Rräftigung bes monarchischen Gefühles beitragen?

Deutschland sah im Jahre 1846 nur 76, in ben Jahren 1848 und 1849 aber 242 und 362 Anklagen wegen Majestätbeleidigung, und unmittelbar nach dem

Kriege gegen Frankreich und nach ber Begründung bes beutschen Reiches ftieg bie bis babin gefunkene Rahl wieber auf 375. Diefe Biffern beweisen, bag gwischen ber perfonlichen Beliebtheit bes Berrichers und ber Menge ber Majestätprozesse ein intimer Zusammenhang nicht besteht : zualeich aber beweisen fie auch, baf jebe Reit unruhigen Ueberganges, Die zwifden ben Unfchauungen bes Bolfes und ben Ginrichtungen bes Staates eine bange Kluft aufreißt, bem Unwachsen politischer und bnnaftischer Prozesse gunftig ift. Neue Religionen und entscheibende Weltwenden funden burch folche Erscheinungen fich an und ben Rern ber Sache ichienen mir beshalb auch biefe Sate zu treffen, bie ich in Lombrofos Werfe über ben politischen Berbrecher fand: "Beleidigungen bes Staatsoberhauptes und bes Parlamentes burch bie Preffe bilben oft ein Sicherheitventil und ein Sumptom ber öffentlichen Meinung; fie gehen entweder von Salbverrückten aus und laffen bie Dinge, wie fie finb, ober von begabten, gefinnungtuchtigen Mannern und forbern bann bas öffentliche Leben, indem fie Luden und Gebrechen enthüllen, die bei ber die Mehrheit beherrschenden Furchtsamkeit verhüllt und unbeftraft geblieben maren . . . Wie man heute eine Bestrafung bes Fluchens für lächerlich halten murbe, mußte auch bie Beleibigung bes Regenten ober bes Parlamentes bafür gelten." beutsche Reichtstag hat wohl noch immer die Ermächtigung zu Strafantragen gegen Beleibiger verfagt; noch immer aber auch finden fich eifrige Anwälte, Die gang genau wissen, wodurch ber beutsche Raiser sich beleidigt fühlt.

In China repräsentirt der Herrscher den Himmel, das Bolf die Erde, und eine lange Stusenleiter führt von unten nach oben: das Mandarinenthum. Und bennoch daut man auch in diesem ummauerten Lande schon Sisendahnen, und Revolutionen sind an der Tagessordnung. Sin auf der Höhe historischer Auffassung ansgelangter Staatsrechtlehrer könnte diese Decadence vielzleicht von der Thatsach herschreiben, daß ein Erlaß des Kaisers Ho-Ti gegen Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts die Straße der Entmannung abgeschafst hat. Kein chinesischer Unterthan darf mehr zum Eunuchen gemacht werden. Das Schicksal des Kollegen Sse-Waschslän aber hat von seinem Schrecken noch nichts verloren.

6. 3. 1892.





IX.

### M. d. R.

8

eulich bin ich im preußischen Abgeordnetens haufe gewefen. Es war gut besetzt und die anwesenden Herren unterhielten sich offenbar

ganz vortrefflich, in wechselnden Gruppen, ohne durch den Redner auf der Tribüne sich auch nur im Geringsten stören zu lassen. Mitunter, nicht allzu oft, drang durch das Schwirren und Summen und Kichern und Käuspern ein Ton von der Rede zu mir herauf und von den Gesahren der Freizügigkeit, von Berrohung und Entstitlichung, von goldener Zunftzeit auch, war Einiges zu erlausschen. Dicht unter der Tribüne schrieb ein jüngerer Herr einen Brief, neben ihm las ein älterer andächtig eine Broschüre. Jetzt ein schwaches Bravo, mitten aus der eifrigsten Plaudergruppe, die von der Rede noch weniger als ich gehört hatte, und jetzt kletterte ein neuer Sprecher herauf, ein dicker Herr, und still ward es im Saal, und erwartungvoll drängte Alles heran. Der ältere Herr selbst machte in seine Broschüre ein Eselsohr, nur

ber jüngere schrieb ruhig an seinem Briese fort. Wie ein beliebter Komiker führte ber dick Herr sich mit einem berben Spaß ein und einen berberen sparte er für den Abgang auf; die dazwischen liegende halbe Stunde füllte er mit Bitzen, schlechten und auch guten sogar, zu denen ein eben beendeter Handwerkertag ihm den Borwand bot. Zweitausend Handwerker hatten sich in der preußischen Hauptstadt versammelt, um auf Mittel zu sinnen, wie dem Niedergange des Handwerkes rechtzeitig noch vorzubeugen wäre —: und einem Vertreter des preußischen Bolkes war das der willkommene Anlaß, sich Witze abzuquälen, zum Gaudium seiner Hörer, für fünfzehn Mark Diäten pro Tag. Es war ein größer Erfolg. Im Fortgehen sah ich noch, wie der jüngere Herr seinen Brief couvertirte.

Acht Tage fpater etwa mar ich im beutschen Reichstage. Ein fparlich befettes haus, aber ein vergnüglicher Lärm, als ob alle 397 Reichsboten beim Frühschoppen faken. Nicht bie bescheibenfte Aufmerksamkeit für bie Redner, die refignirt ihr Sprüchlein herfagten und für die muthige That unweigerlich mit dem fraktionellen Beifall belohnt murben. Diesmal entbedte ich zwei Brieffcreiber, gang links Ginen und ben Anderen mitten Bom Taback war bie Rede, von einer im Centrum. erhöhten Steuer auf importirtes Rauchfraut, und ein Abgeordneter - ich kannte ihn, ein klarer und kluger Ropf - fprach recht lehrreich und fachverftändig über bie Unterschiede von havannesischem und pfälzischem Tabad. Schon ärgerte es mich, bag man ihm weber Diaten schenkte noch auch nur Gehör, - ba entnahm ich aus

einem Zwischenruse, daß der beredte Borkämpser der Importeigarren sich selbst als einen "Nichtraucher" bezeichnete. Der kluge Mann, der in seinen vier Wänden gewiß über seinem Berständniß entrückte Dinge nicht einmal ein unverbindliches Urtheil abgeben würde, der sprach nun, ohne es je geschmeckt zu haben, über indisches, pfälzisches und uckermärkisches Kraut, als berusener Sachverständiger, als Bertreter des deutschen Bolkes, als M(itglied) d(es) R(eichtstages).

Dort Wite, hier Dilettantismus, und an beiben Stellen ber Ginbrud geschmätiger Berftreutheit. Für geraume Zeit wiederum hatte ich meine Unficht über unseren Parlamentarismus pflichtgemäß kontrolirt, und anstatt wegen ber dronischen Beschlugunfähigkeit bes Reichtstages mir ben Ropf zu gerbrechen, blätterte ich meinen Bucher auf - "ber Parlamentarismus wie er ist" - und notirte bie gornigen Gate: "Politit ift eine Wiffenschaft; regieren ift eine Runft. Wem ber Stiefel geriffen ift, ber unterwirft sich ber hochverständigen Ginficht bes Schufterjungen. Er erkennt ihn, und mit vollem Recht und in bem allein noch juläffigen Ginne bes Bortes, als eine Autoriät an. Er nimmt fich, und mit bemfelben Recht, ein Urtheil barüber heraus, ob ber Stiefel ihn brudt; aber er blamirt fich nicht burch eine » Meinung« barüber, wie Bfriem und Ahle gehandhabt werben follen. Ueber bie Staatsfliderei befteht jeber eifersuchtig auf bem fostbaren Rechte eine Meinung zu haben und verkanne= gießert eine Reit, Die er nütlich verwenden könnte, fich die Materialien zu einem Urtheil zu verschaffen."

Wenn ich viel Gelb hatte, ich wurde einen Preis ausfeten, um endlich einmal giffernmäßig festgestellt gu feben, wieviel Zeit und Mittel alljährlich ber große Moloch Barlamentarismus verschlingt, in Peerskammern, in frei gemählten Landtagen und in ben Rörperschaften ber Selbstverwaltung. Denn jede Stadtverordnetenverfammlung spielt ja heute schon sich auf bas Barlament heraus, und ift die neue Landgemeindeordnung erst alt geworben, bann wird in jedem Gleden und Dorfchen bald man die herrlichen Redefabrifen zum Simmel ragen Ein ungeheurer Aufwand an Zeit, Muhe und Geld wird foldermaßen verthan, Stenographen, Telegraphen, Rotationmaschinen werden in ben Dienst geftellt, und wenn gar erft jeber Dorf-, Stadt ober Landvertreter, wie es boch ficher nicht ausbleiben fann, feine ansehnlichen Diaten erhalt, bann merben wir bas Emporfommen einer neuen Rafte erleben, einer Barafiten-Spezies, beren Sproffen nichts anderes mehr erftreben merben als ben Titel: M. b. R. Ober auch: M. b. A. ober fonftwie.

Noch später aber, da die Bernunft doch am Ende nicht ewig sich den Mund verbinden läßt, noch später wird eine glücklichere Menschheit vor Lachen sast dersten, so oft ihr das Ummenmärchen gesungen wird, von den Barteien, die nach dem erhabenen Borbilde von Swifts Liliputanern jahraus, jahrein sich darüber stritten, in wildem Grimm, wo man die ausgeschlagenen Eier denn nun anschneiden müsse, und von den Regierungen, die immer neue Männer an die parlamentarische Scheibe schicken, nach deren Erfahrung und Sachkenntniß die

frischweg bilettirenden Herren bann munter zielten, die, wie der selige Cobben, ihr geliebter Batron, "Alles über die Frage gelesen" haben.

Mus England ftammt ber Parlamentarismus, und auf bas Beispiel Englands werben feine Freunde mein bem erften Blid mohl gar reaktionar erscheinenbes Laftern Wir wollen ber Frage ausbiegen, ob bie Engländer - und namentlich auch Schotten und Iren mit ben parlamentarischen Erfolgen wirklich fo zufrieden find und ob fie noch heute bem Wort bes Junius gläubig vertrauen, bas von ber Tollheit ber Wenigen zum Beften ber Bielen fpricht. Aber mit bem hinweis auf England ift mahrhaftig nicht immer boch Alles auch für unfere gang anderen Berhältniffe bewiefen. Beil bie englischen Ravaliere von Karl bem Zweiten einen ein= träglichen Kornzoll zu erschmeicheln verstanden, qualt man uns täglich mit ber Räubergeschichte von ber burch ben Großgrundbefiger Bismard organifirten Begehrlichkeit ber Agrarier, mahrend Preußen, wie es nun einmal, gut ober schlecht, ift, boch nach bem Often gravitiren muß und nach ber hilfebedürftigen Landwirthschaft, von beren Gnaben wir ungefunden Großstadtgemächse fämmtlich nur Weil England burch Jahrhunderte bie Selbftfucht ber Besitzenden zum höchsten Gesetz erhoben hat und eine Großhandler - Moral auf ben Thron gefett, beshalb follen auch wir nach Manchefter pilgern, während wir ftolg fein burften, ba bei uns zuerft ber große Bebante fogialen Mitleibens bie Gefetgebung burchbrang. Und genau fo übel fteht es mit bem Beispiel vom Barlamentarismus. Im englischen Parlament, bas auch barin ein getreuer Spiegel ber Bevölkerung ift, nehmen Landwirthschaft und Industrie die ersten Stellen ein, dann kommen die liberalen Berufe, dann der Handel und ganz zulett die Beamtenschaft. Und — die Hauptschaft! —: das englische Parlament gibt die Gefetze, die Minister haben nur die Exekutive, die Krone hat nur die Repräsentation. Ich fürchte, zur Ordnung gerufen zu werden, wenn ich einen Bergleich mit unseren Zuständen versuchen wollte. Auch in unseren Landtagen sitzen vortressschaften, daß Montesquieu nicht aufhören will, Recht zu behalten, mit seinem täglich noch bestätigten Sat: "Il semble que la, où il y a plus de sages, il y ait moins de sagesse."

Der Parlamentarismus ift erfunden worden, ebe an eine freie Breffe zu benten mar. 3m Marg 1771 magten einige englische Zeitungverleger zum erften Dale, Die Debatten zu veröffentlichen, und biefe "unerhörte Frechheit" wollte bas Saus ber Gemeinen am liebsten fie im Rerter bugen laffen. Auch bas hat im mahrenben Sahrhundert sich gründlich geandert und heute fieht man, nach zweistündiger Lungenleiftung, ben unermüdlichen Eugen Richter zum Stenographentische manbern, um bie Rebe, bie er eben gehalten, fo zu "machen", wie er fie morgen früh — ober in ber Nachtausgabe schon — gehalten haben will. Und in ungähligen Leitartifeln, bie jest ja auch bereits im Fabrifbetriebe für gebn, für zwanzig und noch mehr Blätter zugleich gehandwerft merben, wird zu unzähligen Malen Alles wiedergefäut, mas von ber Tribune herab verfündet worden ift ober noch verfündet werben foll. Daraus entsteht dann die "öffentliche Meinung", an die ganz dieselben Leute noch glauben, die in stolzer Aufgeklärtheit längst von den Alchymisten sich abgekehrt haben und von Miß Abbot, dem niedlichen Wundermagneten des Wintergartens.

Daß auch politische und soziale Organismen sich umwandeln, im Wechsel der Zeiten, braucht nach Darwin und Spencer nicht erst bewiesen zu werden. Oder doch: unseren Berusparlamentariern, denn die sehen nicht oder wollen nicht sehen, daß ihr betriebsames Lärmen um nichts ist und daß sie, mögen sie noch so stolz auch auf die Berichterstatter, die schwizenden Courierpferde ihres Geistes, bliden, doch im günstigsten Falle nicht mehr und nicht weniger sind als: redende Journalisten, eifrige Alleswisser und Alleskönner, deren volkvertretende Weissheit am anderen Morgen von den minderwerthigen Tagesleistungen verachteter Zeitungschreiber nicht sonderlich vortheilhaft immer sich abhebt. Die Walze ist ausgeleiert, es muß ein Neues werden.

In seinem Buche über die politique expérimentale — industive Politik könnte man sie nennen, im Gegenssatz zur ewigsgestrig boktrinären — meint der Franzose Donnat, das Vertrauen zum Parlamentarismus sei der schlimmste moderne Aberglaube. Soll ein Franzose anders urtheilen, wenn er sieht, wie sein Vaterland nur durch die sestgerammten Stügen der napoleonischen Verwaltung sich gegen die eloquente Hochsluch bewahren kann? Frankseich wäre heute ein glückliches Land, wenn die Deputirtenskammer abgeschafft und die unentbehrliche Kontrole der öffentlichen Angelegenheiten der freien Presse und der jes

weiligen Volksabstimmung überlassen werden könnte. Auch in anderen Ländern hindert die parlamentarische Bureauskratie — so etwas gibt es, Herr Richter! — jede versnünftige Regierung, denn Bureaukraten und Advokaten, die in allen Parlamenten des europäischen Festlandes den Ton angeben, sind die geborenen Vertreter träger Routine und aufgeblasener Scholastik und die geschworenen Feinde alles rüstigen Fortschrittes.

Das vielköpfige Ungeheuer will doch auch fein Futter haben, das Parlament will doch feinem Namen Ehre machen und reben, ohn' Ermatten, und beshalb fommt Die Gesethfabrik nicht zur Ruhe und immer fchneller arbeitet die Paragraphenmaschine und immer neue Strafbarfeiten und Beilfamkeiten werben entbedt, Novellen manchmal und manchmal auch ganze Kriminalromane gefchrieben und immer neue Reben gehalten. Schon ber fehr tote Tacitus aber hat es gefagt: "Corruptissima res publica, plurimae leges" und D'Argenson überfette fich's in fein geliebtes Frangöfisch: "Pour mieux gouverner il faut gouverner moins." Wer meiß, ob wir mit ber Buhälter=, ber Trunffucht=, ber Schul= und Börfenreform, mit bem Berrath militärischer Geheimniffe, bem Checkaefet und anderen ichonen Dingen uns jest herumärgern mußten, wenn bas vielföpfige Thier nicht in brullenbem Sunger burch bie Lande ftriche.

Auf einen Weg, den ich mitunter jetzt wandeln muß, denn er führt gen Moabit, allwo man das Recht fpricht, ragt ein mächtiger Bau herab, die kommende Frohnveste ber Rednerei. In biesem Reichstagpalast werben bie Herren M. b. R. sich wohl fühlen, ba werben fie ihre Korrespondenz erledigen und ihren Tagesflatsch austaufden, Befuche empfangen und fich bedienen laffen, am Buffet und manchmal gewiß auch im Saal. Gebt ihnen bann noch entsprechend reichliche Diaten, und über Beschlußunfähigkeit wird herr von Levenow bann nicht mehr zu klagen haben, ber Wirkliche Geheime Rath, ber zu Bäupten ber unabhängigen Bertretung bes Bolfes thront. Wer ein Doppelmanbat erwischt, fann bann lachen, benn mit breißig Mark für ben Tag lebt fich's herrlich in ber Berliner Welt, fern von ber brudenben Sorge um Beib und Kind, fern auch von Geschäften, bie ja in einer fiebengig Mann ftarken Fraktion boch immer auf ein Salbdutend führender Geifter abgemälzt werben. Führer arbeiten, fennen gur Roth boch bie Dinge, von benen fie fachfundig reben, miffen, auch wenn fie zufällig Nichtraucher find, ber Blöße ein fleidsames Mäntelchen umzuthun, geben bie Richtung, getreu bem Programm, und führen ben Saufen beim Sammelfprung. Andern haben nur Bravo zu rufen, hört! hört! und fehr richtig! je nach Bebarf, bei ber Paroleausgabe für Die Partei und bei entscheibenben Abstimmungen nicht zu fehlen, ben milben ober auch strengen Tyrannen gunftige Beitungausschnitte zu apportiren und fich Rarten bruden zu laffen mit DR. b. R.

häufig schon sah ich zum ragenden Bau empor und bachte künftiger Zeit. Werben auch in diesem hause brei, vier Parteirebner die nämlichen Gründe für ober gegen die Kreuzercorvette K. vorbringen und kostbare

Bormittage vertröbeln mit nutlosen Zollbebatten? Wird auch hier ber Withbold ein großer Mann sein und jeber Sachverständige für einen bestochenen, unmaßgeblichen, nieder zu schreienden Interessenten gelten? Und wird auch der Sport noch fortblühen, dem Gegner umständlich, aus Akten und Protokolen, nachzuweisen, daß er am 24. Februar 1872 anders gedacht hat als am 13. März 1892, daß er demnach nicht ein politischer Charakter ist, sondern ein moderner Entwickelung fähiger Mensch?

Noch ernstere Gebanken auch und bangere Fragen stiegen mir auf. Soll es das traurige Vorrecht der Deutschen bleiben, daß ihre Beamten und Repräsentanten in banausischer Abschließung von allen Disziplinen verharren, die auf anderen als politischen und spezialistischen Pfaden dem Kulturgange dienen, und darf es im deutschen Reichstag niemals Männer geben, die auch über ein Denksmal, einen Dombau, eine Dichtung kunstverständig zu reben wissen?

Doch zunächst noch ganz allgemeine Zweifel an ber Zukunft bes Parlamentarismus, wie er heute ist, in Reichtstagen, in Landtagen und Kommunen. Ich glaube nicht daran, daß sich immer wieder Autoritäten, Minister oder Schusterjungen, bereit sinden werden, von unversantwortlichen und unverständigen Dilettanten ihre mühsame Arbeit zertrennen und über die kaum dem Nächsten erkennbare Kette von Wirkungen, die an das geringsfügiste Gesetz sich hängt, und über den Gebrauch von Pfriem und Ahle in selbstgefälliger Weitschweisigkeit sich belehren zu lassen. Ich glaube es nicht, und das beinahe verletzend fröhliche Lachen des Grafen Zedlit, als man

ihn ben Bernichter ber Selbstverwaltung hieß, nährt meine Zweifel. Es muß ber Tag kommen, ber an die Stelle ber großstädtischen Parlament Bureaukratie und Movokatokratie eine gesunde und sachverständige Interessen vertretung führt, die keine Fünfzehnmark Feuilletons plaudert und nur über solche Cigarren spricht, deren Rauch ihre Zunge beizte. Und bald muß das geschehen, denn für die ungeheuerlichen Borräthe, die täglich, in Rede und Schrift, aus den Parlamenten auf den Markt geworsen werden, ist kaum noch ein Konsument aufzutreiben; dem beschlußumfähigen Reichstag kehrt ein zur Aufnahme unfähiges Publikum gelangweilt und übersfättigt den Rücken.

Lord Burleigh hat einst gesagt: "England wird nie fallen, es sei benn durch sein Parlament." In Deutschsland laufen erst seit einem Vierteljahrhundert die Visitensfarten mit dem schmückenden M. d. R. um. Aber schon ist das nationale Ersay-Gewissen, wie ich das Parlament gern nennen möchte, so schläfrig geworden und so senis, daß für die einzelnen politischen Thiere allgemach die Stunde naht, wo sie nachforschen müssen, od es nicht doch am Ende besser wäre, das eigene Gewissen zu Rathe zu ziehen als die müde Ersay-Reserve der M. d. R.

14. 3, 1892,





X.

## Groica.

Allegro con brio.

ach bem Bismarckage, ganz früh am Morgen, scheuchte mich eine Bisitenkarte in die Kleiber, auf der ich die Worte las:

Dr. Hans von Bülow Hoffapellmeister und Hauspianist Seiner Majestät bes beutschen Bolkes.

Am Tage vorher hatte er in Hamburg eine Probe und ein großes Beethovenkonzert dirigirt, inzwischen in Friedrichstuh seinen Glückwunsch abgestattet, die Nacht im Bahnzuge verbracht, und nun stand er da, frisch und leidenschaftlich und interessirt, jeder Zoll ein Künstler. Hastig sprang das Gespräch umher, im Suchen und Finden gemeinsamer Neigung, doch immer wieder kehrte es zu der Nede zurück und zum Staubabschütteln vom 28. März. Warum denn die biederen Berliner gar so ausgeregt

thaten, wollte ber verwegene Musikant miffen, und ob man nun an ber Spree nicht mehr ber Berehrung für ben alten Rangler Ausbruck geben burfe. väterlich weise fam ich mir vor, als ich bem sehnigen Jungling mit bem fprühenden Blid nun zu erflaren versuchte, daß die vereinigte Intelligenz ber Reichshauptftadt von feiner lange überdachten Rede auch nicht ein Wörtlein perstanden hatte. Den Militarismus follte er verherrlicht, bas Unbenten Beethovens gefranft und närrisch gar sich benommen haben. Er wurde himmlisch nervos, fuhr mit pantomimischen Ausrufungzeichen im Bimmer umber, und blitsichnell, wie er gekommen, war er verschwunden. Ich aber gebachte ber geiftreichen und barum eigenwilligen Analyse, bie Richard Wagner uns von ber heroischen Symphonie bes Groffmeifters Beethoven gegeben hat: "Der erfte Sat umfaßt, wie in einem glühenden Brennpunkte, alle Empfindungen einer reichen menschlichen Natur im raftlosesten, jugendlich thätigsten Affette."

Ein heiß sprubelndes Temperament, das auf jeden Eindruck hitzig reagirt, das jäh seinen Stimmungen nachgibt, das sein zuckendes Leben im Kampf mit der Masse verzehrt, dem gedunsenen Feinde jeder hoch aufgeschossenen Bersönlichkeit. Das ist der Stoff, aus dem man die Helben knetet, die Märtyrer und die Narren. Das ist der Stoff, aus dem unser Hand von Bülow de la Mancha gezeugt ist, den in glitzernder Rüstung nun die Berliner Barbiere zu Boden geschlagen haben. Dulcinea, die Schönste aller Frauen, pries vor dem tötlichen Streiche der spanische Ritter: der borussische Musikant schied mit dem grimmig lächelnden Ruse: "Hängen Sie Eugen

Richter, bann fomme ich wieber!" Nur gerecht ist es baher und billig, baß herr Eugen Richter ben wilben hans bem urkomischen Benbig verglich und baß die sorgsättiger gekämmten freisinnigen Tribunen in feierlicher Erhabenheit verkundeten, man durfe Bülow nicht ernst nehmen.

#### Marcia funebre.

Niemals thue ich beim hochrufen mit und niemals follte ein ftarter Menfch bie Maffe zum hochrufen reigen. Sans von Bülow nun vollends, ber ben Schatten bes einfamen Dag Stirner beschwor, mußte por bangler Toaftstimmung ängstlich fich hüten. Da liegt feine tragifche Schuld: ben Bismard, ben wir meinen, ben ehrt man nicht mit Orchestertusch und Maffengeschrei; ber ift uns icon entgöttert, wenn er in patriotischer Rirchweihftimmung die feindlichen Bolfer mit verhallenden Worten in bie Pfanne haut. Durfen wir von Bulow aber, bem im Nachschaffen größten musikalischen Rünftler ber Beit, fo fritische Regungen forbern? Seine weibliche Un= schmiegsamkeit, Die bei Beethoven und Brahms und beim heiteren Mozart fich festsaugt, weist ihm ben Rang, und an ben gewaltigen Bauberer im Sachfenwalbe follte fein enthusiaftischer Drang fich nicht verlieren? Auf ein mundervoll meibliches Talent, bas, bem geliebten Ibeal ju bienen, eifrig ftets bie Sullen wechfelt, marb bie Laft einer ftolgen herrennatur gelegt: fo entstand bas Broblem Bülom, bas ben Philiftern jest fo viel zu ichaffen macht.

Wie ein Helb erliegt, wie eine Kraft, die uns mit entzücktem Grauen erfüllte, zur tragischen Katastrophe geschleift wird: das malt uns Beethoven im zweiten Cate feines heroifden Gedichtes. Dem Ronful Bonaparte mar es gebacht, bem forfischen Parvenu, boch bem beilig geölten Cafaren verweigerte ber Deifter fein Wert, benn fein verftiegener Menschheitglaube begriff nicht, baß im verschnittenen Kulturpark ber große Brecher alter Tafeln immer zum wüthenden Inrannen werden muß. Gewalt üben ober Gewalt leiben: por biefe Bahl ftellt bas Schicffal in jeber Stunde ben fraftig entwickelten Menfchen; fiegt er, bann heißt ihn bie Ueberlieferung einen gewaltthätigen Unterbrücker; gibt er ber Mehrheit fich gefangen, bann marb er ein Opfer bes Rechtes. Denn von bem Gingigen und feinem Gigenthum, beffen Evangelift ber verschollene Stirner mar, ift nimmermehr bie Rebe und Recht ift, was ber zufällig herrschenden Rlaffenmoral bas Rechte, bas Nütliche, icheint. Darum ift Bonaparte bem liberalen Burgerthum ein Scheufal, und Sofrates, ber vor ber fcmeißigen Dajeftat bes Bolfes fich beugte und in ben Bielzuvielen feine berufenen Richter erfannte, Sofrates gilt als ber tugenbhaftefte Athener. Auf ber anderen Seite bes moralischen Aequators, wo eine fengende Sonne bie blaffen Gaffenweisheiten von Gut und Bofe wetterhart braunt, wird bas Urtheil wohl anders lauten.

An die Oberstäche so steil abfallender Fragen hat Herr von Bülow gerührt, und als er eben an den gestährlichsten Gipfel gerieth und den umdunsteten Begriff des Heroischen fast schon mit keden Fäusten paden konnte, da machte er verschüchtert Kehrt und bog in die breite Toaststraße ab. Gewiß hatte er Recht und gewiß hatte auch Bismarck Recht, als er die von festlichen Hochs

gefühlen bekneipten Fackelträger mit einer tonenben Phrafe entließ. Denn am Schlehenbusch werben noch eher Weintrauben wachsen, als daß in der niedergehenden deutschen Kultur für ernste Gedanken nachdenkliches Verständniß aufsprießen wird.

Richt mit getragenen Trauerklängen geleitet bei uns man die Helben zu Grabe. Wachtparademusik ertönt von früh dis spät und die gut gesinnten Mannesseelen marschiren in Reih und Glied zur Kontrolversammlung. Und wenn irgendwo gelacht wird und triumphirt über den Fall eines Einzelnen, dann nur darf man gewiß sein, daß die Bardiere einem Helben die Bahre rüsten. Der revolutionäre Künstler, der nicht Fürstendiener sein kann und doch die Majestät des deutschen Bolkes auf seine Karte druckt, er spottet seiner selbst und weiß nicht wie.

### Scherzo.

Eugen Richter wollen wir doch lieber nicht aufhängen. Neben den staatsmännischen Gesichterschneidereien mancher Genossen wirkt seine breite demagogische Beredsamkeit sast jetzt schon wie ein Labsal. Ein beschränkter Fachemensch kann immerhin, wenn die breitspurige Tribunen-rolle seinem Ehrgeiz genügt, noch mehr Gutes stiften als die superkluge Geberdenspäherkunst der allergetreuesten Opponenten. Herr von Bülow vergriff sich da im Symbol, benn Richter ist durchaus nicht der Typus der neuen Berlinerei.

Aber ich vergaß ganz, daß Bülow ja nicht ernst zu nehmen ist, daß er als guter Musikant zwar bestehen

kann, sonst aber gefälligst den Mund zu halten hat. Das Publikum bezahlt ihn, das Publikum hat ihm sein Benehmen vorzuschreiben, das Publikum zischt ihn aus, wenn er sich erdreistet, außer dem Gelde etwa gar auch noch Achtung zu verlangen. Und weil er immer wieder seinen Jorn über den unmusikalischen Prohenpöbel nicht meistern kann, deshalb möchten die unterthänigsten Diener des berlinischen Kunstgeschmacks ihn am liebsten gleich steinigen. Krankhaft eitel nennen sie ihn und skandalsschied und die schaumschafte sich armfäliges Leben verzetteln, rümpsen verächtlich hochpolitische Nasen.

Das Genie eines Menschen aber, ihr lieben Leute von der Kapitalistenmoral, will bezahlt fein, und nicht nur in klingender Munge. Wer euch geniale Politik ober Musik vormacht, ber wird zu Zeiten auch wohl etwas ungeberdig, und wenn er ausschlägt, bann ift es ju fpat, ihm lammfromme Drofchkengaulfitte zu predigen. Ein Graf Caprivi verliert feine gemeffene Saltung nie, mit ruhiger Burbe tragt er ber Zeiten Gunft und Laune: aber unter folden Dirigenten treibt im Orchefter auch jeber, mas er mag, und anftatt ber heroischen Symphonie fiedelt man ben Gaffern ein billiges Bierkonzert vor. Dem genialen Menfchen gegenüber muß bie Mittelmäßig= feit immer ein Bischen bie ichweren Pflichten üben, bie ber tyrannische Carlyle seiner klugen und geistig bochftehenben Frau auf bie garten Schultern zwang; mahrend bie Aermste Brot baden und Botenbienste thun mußte. schrieb ber leibenschaftliche Egoist seine hero-worship.

#### Finale.

Bon weithin fichtbarer Stelle einer anmagenben Menge bittere Wahrheit zu fagen: bas ift eine Luft, ber ein leibenschaftlicher Sinn nur fcmer wiberfteht. Diefe Luft, glaube ich, und nicht ber Wunsch, mit ben poli= tischen Rannegießern bie Rrafte zu meffen, hat herrn von Bulow verlodt. Durch bas gange Leben bes mertwürdigen Mannes zieht fich bas Berlangen, über bie fünftlerische Wirkung hinaus auch noch einen birekten erzieherischen Ginfluß zu üben. Nicht viele Deutsche von feiner Bilbung, feinem begeifterten Sang zu univerfeller Betrachtung leben uns heute noch, nicht viele auch ficherlich, bie immer ber fiegenben Sache ben Ruden fehren. Wenn ber verwegene Musikant jest ben berlinischen Staub von ben Schuhen schüttelt und als Tambourmajor in ben Bug ber Nörgler fich einreiht, bann beweift bas nur, baß im ftidigen Klima ber Großftadtluft bie guten Europäer nicht mehr athmen können und bag unfere Geschichte beim letten Sate ber Eroica angelangt ift: Allegro molto! 5. 4. 92.





#### XI.

# Der ewige Barabbas.

um Fefte ber ungefäuerten Brote, am fechften

Tage nach bem Sonntag ber Palmen, ba auf einer Efelin Jefus von Ragareth in Die Saupt= und Residenzstadt Gr. Hoheit des Landpflegers Pilatus eingezogen mar, brachte bie jerusalemitische Presse im Sperrbrud hochgestimmte Leitartifel. Die Ofterglode fonnte sie bazumal noch nicht läuten, benn, ber übermorgen auferstehen follte, ber mußte heute boch erft ge= freuziget werben, und niemals, wenn ihnen ihr Ansehen lieb war, burften bie Schwarzfünftler magen, auch nur um Fußesbreite bem Bobel voraus zu fein. Wohl aber galt auch fcon bamals bie fcone Sitte, an Sonn= und Feiertagen die Waffen ruben zu laffen und bes Rrieges Stürme ichweigen, weber ben moabitifchen Finangminifter anzugreifen noch auch nach Mesopotamien kalte Wasserftrahlen zu fprigen, sondern von innerer Bolitik, staatsmännisch gelaffen, zu sprechen und ben sozialen Frieden zu predigen, unentwegt. Solches that benn bie jerusale=

mitische Presse, und es freute sich bessen bas ichon bazumal liberale Bürgerthum in Stadt und Land.

War ba nämlich ber fromme Brauch, baß zu Oftern ftets ein Berbrecher losgegeben murbe, und hatte längst schon man sich darüber bestritten, wen die Krone wohl diesmal begnabigen murbe. Zwei Unwärter tamen in Betracht: Befus, ben fie bohnend, in militarischen Untisemitenversammlungen fogar, ben König ber Juben nannten, und Barabbas, ber wegen Landfriedenbruches und Erregung von Aufruhr verhaftet worben mar. Un Die Krone aber hatten sich unverantwortliche Rathgeber gebrängt und Ohrenbläfer, Die ben Plathalter bes Raifers zu verführen trachteten, auf bag er Jesum frei gabe, ben fie ben Gefalbten hießen und Gottes eingeborenen Sohn. Darob entbrannten in Born die verantwortlichen Rathgeber, aus bem Staatsrathe bie, aus ben Synoben und Barlamenten, und mas fonft noch burch bie Weihen ber öffentlichen Wahl gegangen war und beshalb Alles wußte und in Bungen zu reben vermochte, und ber Parteiführer Caiphas, Hofprediger zwar und boch liberal wie nur Einer in Stadt und Land, befchloß, feinen gangen Ginfluß und ben feiner Preffe bagu einzuseten für Barabbam. Und fo tam es, daß irgend ein Bochftgelehrter, Ebers vielleicht ober auch Brugsch Lascha, einen fehr merkwürbigen Bapprus fand, die papierene Mumie eines jerufalemitischen Tageblattes vom Feste ber ungefäuerten Brote. Nach ben landesüblichen Tropen ber Einleitung las man da:

"... Auf bas ursprünglich so sonnig heitere Fest, bas gerabe uns mit bem Frühling auch neue Abonnenten

in reicher Fulle zu bringen pflegt, fallen biesmal ernfte und buftere Schatten. In politifch bewegter Zeit treten wir in bas neue Quartal und wie ein laftender Alb liegt es auf bem liberalen Bürgerthum in Stadt und Land. Mengftlich find bie Blide ber breiten Maffen bes Bolfes auf ben Trager ber Krone gerichtet, und zweifelnb fragt sich die aufgeschreckte Bolfsseele, ob ber gesteuerte Rurs auch wirklich ber richtige ift. Unsere gesammte haltung entrudt uns wohl bem Berbacht einer ungufrieben nörgelnben Gefinnung, aber gerabe meil mir in unverbrüchlicher Treue gur Rrone fteben, muffen wir in bemährter Ehrerbietung boch ber Frage Raum geben, ob es nicht ichlechterbings gemeingefährlich ericheint, einer Bewegung Konzessionen zu machen, die an ben wurzelfesten Saulen ber Staats- und Gefellichaftorbnung zu rütteln fich vermißt. Wohin gerathen mir, wenn ein Agitator, ber gegen bie geheiligten Intereffen ber Bürgerschaft und ber mahrhaft fonigtreuen Rlaffen bie muften Schaaren ber Befitlofen aufruft, ftraflos bleibt, wenn Befit und Bilbung von ichamlofen Demagogen mit bem beschimpfenben Ramen eines öben und geiftlofen Materialismus gebrandmartt werben burfen? Erft geftern fonnten wir - vor allen anberen jerufalemitischen Blättern - über bie imposante Rundgebung berichten, die im Sause unseres allverehrten Sofpredigers Caiphas ftattfand. Die mahrhaft liberale Gefinnung, bie hier jum Musbrud fam, hat in ben weiteften Rreifen ber Bevölferung rafch ein gewaltig nachhallenbes Echo gefunden und immer bringender fchallt ber Ruf nach einer unzweibeutigen Rlärung ber Situation zum Träger

ber Krone empor. Nicht mit ber fleinen Munge einer färglichen Abschlagzahlung fann hier geholfen merben, nicht eine Berkleifterung, vielmehr eine entschiedene Uenderung bes Rurfes forbert bas Bolf, und felbst wir, bie wir bas humane Banner ftets mit befonderem Stol3 unferen gablreichen Lefern vorangetragen haben, felbft wir muffen und, ba es bas Bohl bes Gemeinwefens verlangt, in ben unferer führenben Stellung entfprechenben vornehmen Formen jenem Schrei anschließen, ber heute, ben öfterlichen Frieden burchbrechend, jum Ronigschlosse hinauftont: Kreuzige, freuzige ihn! Im Kampfe um ben Beftand unferer heiligften Guter muß jebe Klinge heraus und bie leitenden Männer maren übel berathen, wenn fie versuchen wollten, gegen ben ftarten Strom ber öffentlichen Meinung zu fcmimmen, als beren berufene Bertreterin eine nach oben und unten gleichmäßig unabhängige Breffe in jedem aufrichtig tonftitutionellen Staate . . . "

Pontius Pilatus war ein streng konstitutioneller Monarch, und da er vernahm, wie die Schriftgelehrten und die Wechsler, wie Bilbung und Besitz ihre Stimme erhoben, in der Presse, in Petitionen und Resolutionen, that er, wie er immer zu thun pslegte, ehe er eine Unsauberkeit angriss: er wusch die Hände und reichte sie dann dem liberalen Bürgerthum in Stadt und Land. Denn er war ein römischer Aristokrat und scheute den schweißigen Druck der össentlichen Meinung, deren Ursprung er auch allzu gut kannte, der Besitzer eines auskömmlichen Reptiliensonds. Und mit reinen Händen lieserte er den Nazarener an das Kreuz, den sozialen

Reformator, und ließ ben politischen Berbrecher Barabbas laufen.

In den Straßen von Jerusalem aber, die nach ungefäuerten Broten rochen und entvölkert waren, weil es die Massen der Römer und Juden zum Spektakel von Golgatha zog, streiften zwei Männer einander und schielten sich in die verstörten Blicke: der bleiche Schusker Uhasverus und der rothe Nadikale Barabbas, unsterdlich beide und beide ewig, weil der Eine in schwerster Stunde den Gesandten beschimpft hatte, weil der Andere klug genug gewesen war, neben dem Großen ein Kleiner zu sein und neben dem sozialen Erwecker ein gut bürgerlicher Franatiker.

Das liberale Bürgerthum in Stadt und Land feierte schönsten Sieg und auf den Besehl der kulturfreundlichen Berleger kündete die Presse den Triumph der freiheitlichen Idee, denn so hieß die Losung der Hierarchie, der Gebansenherrschaft, die ideologisch alle Dinge zu betrachten vorgab. Als aber die Abendblätter erschienen, mit zweckentsprechenden Leitartikeln, höchst schweichelhaften natürlich für die kraftvolle Regung der Bolksseele, da ward, genau um die sechste Stunde, eine Finsterniß über das ganze Land und die Sonne verlor ihren Schein, und der Borshang des Tempels riß mitten entzwei. Die öffentsliche Meinung hatte glänzend gesiegt: Jesus von Nazareth war tot, aber Barabbas war gerettet.

Der tieffinnigen Lehre biefes erften Charfreitages benkt man in feiner Rirche nach, wo buchftablich nur, was Matthäus und Marcus, was Lucas und Johannes aufgezeichnet haben, und meist auch ftumpffinnig, wiederholt wird, als ob die Apostel zu allen Reiten nicht in Die Frre getappt hatten, fo oft fie bes Meifters Bort verbreiten wollten und alfo vergröbern mußten. Der einzige Baulus macht eine Musnahme, vielleicht, weil feine Syperafthefie eine im Schmerz ihn beiligenbe Bekehrung erlebt hatte, mahrscheinlich aber, weil er es nicht mit Barabbas hielt, fonbern mit Chriftus, nicht mit ber politischen Ibee, sondern mit ber fogialen That, bie er aus ben engen Banben jubifcher Geftirerei entbinden und allen Bölfern gemein machen wollte. Das Gegenstück zu feinem internationalen Chriftenthum fucht heute, mit ernftem Wollen und taumelndem Blid, Berr von Egiby: ein fozusagen germanisch-monarchisches Chriftenthum, für bas er, in einem ungludfeligen Aufruf. auch Juden und "Rugehörige fonftiger Glaubens-Gemeinschaften" zu werben fich redlich bemüht. Liberale Profefforen haben ben Aufruf mit unterzeichnet, beffen Charafteriftif bamit wohl erschöpft ift; benn ein wirklichen Juben, bie ber rituellen Berftummelung barum boch entgangen fein können, und wirklichen Liberalen, bie nicht weit von ben Bellborfern beshalb zu wohnen brauchen, gefälliges Christenthum ift höchstens noch ein mit ibeologischen Lappen verbrämtes Gespenft, bem unter ben Rugen ber Boben entweicht. Der rechte Jube und ber rechte Liberale in Stadt und Land muß, wenn er inzwischen bes Seuchelns gar nicht so schwere Runft nicht

erlernt hat, auch heute noch für Barabbas votiren und gegen ben Galiläer.

Aber da find zwei Sinderniffe: Die fogenannte Erfüllung des alten Testaments und die sogenannte Sumanität ober auch Philanthropie bes Liberalismus. Zwei fteinalte Gate, die ber flopfende Finger, hat er die eingefogene Chrfurcht einmal nur erft übermunden, hohl findet, beim Wiederklang. Bruchige Topfermagre, ber ein moofiger Steinfirniß aufgevinfelt ift. Rein Steg führt vom alten zum neuen Teftament, von ber fatten zur lechzenben Moral, feiner auch von Golgatha zur freifinnigen Beitung, und wenn sie noch zehnmal radifaler auch sich geberbete. Es ift mahr, herr Birchow, neuerbinge ja ein ragender Thurm im Rampf um bie - ach, bu grundautiger Gogler! - freie Schule, hat vor fünfzehn Jahren schon fich gegen ben Berbacht gewehrt, er wolle "bie Rirche bepoffebiren", bamals, als er burch feine Spiegelfechterei gegen ben Darwinismus unsterblich, nicht zum erften übrigens und gewiß nicht zum letten Dale, bei allem verdienten Ruhm fich blamirte. Aber bie Rirche ift nicht bas Chriftenthum und gerabe bas Beifpiel ift aut, weil einen wiffenschaftlich nach einer Seite boch entwidelten Beift es im erftidenben Geftrupp fogialer Beschränktheit zeigt. Bas miffen bie guten Bürger vom Chriftenthum, für bie, nach ihres angenehmften Plauberers mir unvergeglichem Ausspruch, Die Gefellschaft immer Recht hat, und die achselgudend burch bas Leben ftreifen, auf gefräuselter Lippe ben ffeptischen Troft, bag bie Güter nun einmal ungleich vertheilt find, bag aber -- laissez faire, laissez aller - mit Zeit und Weile

bas freie Spiel ber Rrafte allem Uebel ichon abhelfen werbe, mit einmüthiger Silfe ber Begirksvereine natürlich? Chriften mogen fie fein im Rirchenvaterfinne bes Sanct Brenaus, ber reigend opportuniftifch gefagt hat: Omnes ii Christiani fuerunt, qui secundum rectam rationem vixerunt, quamvis Christiani non fuerint; fehr schlecht aber würden fie vor Baulus bestehen, ber an bie Galater fchrieb: "Alle Gefete merben in einem Borte erfüllet, in bem : liebe Deinen Nachsten als Dich felbft." Db ibr Rationalismus noch bei dem höchsten Wefen der wilben Männer vom Berge in nüchterner Tugendlichkeit fich aufhalt, ob ihr Rabikalismus bei bem heiligen Cobben bereits und feiner entgötterten Gisregion angelangt ift: ein Rameel wird eher noch burch ein Nabelöhr geben, als bag ihrer Giner nur in ben himmel bes Bimmermannefohnes fommt. Bor einem Salbjahrhundert ichon hat Bruno Bauer, ber an ber engften Krummung bes Beges von Segel ju Marr fozialfritische Bacht halt, bas erfannt, ba er fchrieb: "Sene Burgerflaffe, Die fur Die neuere Geschichte ein fo furchtbares Gewicht erhalten follte, ift feiner aufopfernden Sandlung, feiner Begeifterung für eine Ibee, feiner Erhebung fähig; fie gibt fich für nichts hin als für bas Intereffe ihrer Mittelmäßigfeit und fiegt endlich nur burch ihre Daffenhaftigfeit, mit welcher fie bie Unftrengungen ber Leibenschaft, ber Begeifterung, ber Konfequeng zu ermüben mußte, burch ihre Oberfläche, in welche fie einen Theil ber neuen Ibeen einfaugt. Sie hat bie revolutionaren Ibeen, für welche nicht fie, fonbern uneigennützige ober leibenschaft= liche Männer sich aufopferten, sich allein zu Gute kommen

laffen, ben Geist in Gelb verwandelt. Freilich, nachdem fie jenen Ideen die Spitze, die Konsequenz, ben zerstörenden und gegen allen Egoismus fanatischen Ernst genommen hatte."

So flug war, nicht umfonft gablte fie noch ausichlieklich zu Nacobs talentvollen Göhnen, vor fast zweitaufend Jahren icon bie Bourgeoifie von Jerufalem. Sie repräfentirte bie Bilbung und bie gute Sitte bagu. benn mit ihr ftritten Pharifaer und Schriftgelehrte; fie war liberal, benn fie wollte bas "Beitgemäße", bie Ordnung, bie - nach Renan - von früheren Räubern und fpateren Gensbarmen eingesette; fie wollte bie Bernunfterkenntniß auf die bestehenden Verhältnisse anwenden; fie mar fogar rabital, weil bas billig ift, und bie Befreiung eines politischen Verbrechers wie Barabbas genirte fie gar nicht, benn burch politisches Bumbum und Trara läkt die Menge am bequemften von verdrieklicheren und foftspieligeren Ansprüchen sich fortscheuchen. Ihre Blindheit aber war eine bewußte; icharf und ichlau fah fie boch über die bestehenden Verhältnisse hinaus und er= fannte, recht lange por ber marriftischen Geschichteauf= faffung, in ber icheinbar ganglich vergeistigten und ideologischen Bewegung von Nazareth frühzeitig ben wirthfcaftlich revolutionirenden Charafter, die Gefahr für ben Befit und ben freche Feste feiernben Egoismus, bie gemeinsam, wie fich von felbst versteht, unter bie schöner flingende Rubrif: Kultur eingereiht wurden. Die an biefer römisch-jübischen Rultur fein Intereffe hatten: Die Schwachen nur, die Unterbrückten und alfo bie Frauen, gingen zum Galiläer über, - unter 430 Märtprerleichen

fand man in den Katakomben die Körper von 232 Frauen, erften Blutzeuginnen driftlicher Leibenschaft. warfen fie im Raufch für bas neue Beil ein Leben bin, bas nach bem orientalisch eilenden Uebergang vom Rind gur Matrone erbarmlich zu welten beftimmt mar und von der gepriesenen Kultur nichts zu hoffen hatte. Doch bie im Besite wohnten und also im Recht, Die festen mit Nageln und Rahnen fich zur Wehr gegen einen Mann, ber feine miffionarische Thatigkeit außerft breift mit einer Börfenreform im Tempel begann und über Friedländer und Sommerfeld gar wohl Moral predigen wollte. Der echt bourgeoife Sag gegen ben Ausgewachsenen brauchte faum noch hinzugukommen: Die Fraktion Caiphas war nur flug und programmgetreu, ba fie für Eugen Barabbas, ben rothen Freiheitfampen, Die Umnestie erbat und bem vagabondirenden Feinde ber scharrenden und jobbernden Gefellschaft die Dornenkrone auf bas Saupt ftulpte.

La théologie m'amuse, la folie de l'esprit humain y est dans toute sa plénitude —: heute barf man bas Wort bes Voltaire zeitgemäß ändern: Die Ibeologie zeigt jett die menfchliche Dummheit in unerschöpflicher Fülle. Wenn Herr Virchow oder, noch viel schlimmer, Herr Rickert gegen die Pfaffen tost und die golbene Zeit friederizianischer Herrlichseit, loyal säuselnd, zurücksehnt, dann glaubst du, geliebte Wehrheit, noch immer, sür Friedrich und Virchow und Rickert handle sich's dabei um eine Ibee, eine freiheitliche, oder wie Du sie sonst nennst. Doch aus Gemeinem ist auch der liberale Mensch gemacht, und das Interesse nennt er seine

Religion. Grabe ber pompösesten Ibee bis auf ben Grund, und über bem Meeresspiegel wirst Du eine wirthschaftliche Interessenschied, sinden, der sie entkeimt ist. Wer intelligente Arbeiter braucht, fordert im Staatseladen Bildung, billig seinetwegen und schlecht; wer gebuldige Knechte sucht, gibt zu Schleuderpreisen die Bildung für demüthige Hörigkeit bran, und Marquis Bosa selbst würde nicht kniefällig um Gedankenfreiheit bitten, wenn er, anstatt auf Malta ein Ordensritter mit festem Gehalt zu sein, in hinterpommern etwa Wruken züchten müßte.

Deshalb mag ich die rechten Junker, weil die offen meist eingestehen, daß sie für ihre Tasche sinnen und trachten, und daß ihnen die beiden Anwärter auf des Pilatus Gnade gleich unsympathisch sind, womit ja dem hübsch staatlich und eigenthumförderlich gezähmten Christglauben keinerlei Abdruch geschieht. Und deshalb mag ich die rechten Liberalen nicht, weil die am liebsten sich stellen, als trüge ihr Lammesrückgrat uneigennützig das Leid einer Welt, und weil sie vor Jesus und Barabbas, ohne Unterschied der Konfession, zugleich sich neigen möchten, auf daß nur ja mit dem Gott auch der Lump ihnen seine süße Stimme geben möge, zum Redekampf sür wohltemperirte Freiheit und vernünstige Religiosität, die auch Handel und Wandel nicht hindert.

\* \*

Als wir gemeinsam früher ben heiligen Rod\*) beschauten, ba sprach ich schon von ber erften Lotterie. Sie be-

<sup>\*)</sup> Apoftata, Band I.

fcolog ben erften Charfreitag und ich möchte fast wetten, bag Barabbas, ber gang gewiß unter ben Rriegsfnechten nach Refrutenmißhandlungen forschte, einen Saupttreffer gemacht hat. Die soziale Revolution war an's Rreuz gefolagen, Befit mar wieder Chre und bie muthige Jagd nach bem Glüd begann mit geboppeltem Gifer. Drinnen in ber Stadt hieß man's fittiglich freie Konfurreng ohne Bevormundung burch ben arg liftigen Staat und mit möglichfter Sicherheit für ben einmal erlangten Befit, ben geruchlos vom Bater jum Sohn fich vererbenben. Bor ben Thoren braugen riffen. Geldmangel und bie fehlenbe Gelegenheit zu umfaffenber Spefulation trugen bie Schuld, auch bie letten Bande frommer Scheu, und in schamlofer Nachtheit trat bas zeitgemäße Bringip bervor, als hazarbipiel, bas bie Gölbner bes fonstitutio= nellen Landpflegers mit ben reinen Sänden ben Offigier= fasinos vermacht haben und ben Bürgerressourcen in Stadt und Land. Es war ein schöner, ein benkwürdig geweihter Abend, ben die Förderer ber kommenden Schloflotterie beschaulicher Weltweisheit stets widmen follten.

Am britten Tage aber nach bem Fest ber ungesäuerten Brote, da die Getreuen das Grabbenkmal des Gekreuzigten leer fanden und von unirdischen Abgeordneten das Wunder der Auserstehung vernahmen, eben da erschien auch in der jerusalemitischen Presse ein Leitartikel, recht nach dem Herzen der sesstlich erregten Vildungphilister und recht nach dem Bedürsniß ihrer verdorbenen Magen, denn in ethisch hochgestimmter Tonart wurde darin die bewährte öfsentliche Meinung aus die Schanzen gerufen, gegen die schranken: und skrupellose Ausbeutung des Spieltriebes, die des Aermsten sauer erworbenen Groschen dem Kollekteur zuführt oder gar dem Staat, anstatt ihn dem ehrlichen Handelsmanne zu gönnen. Eine herrliche Ofternummer, hinten der Kurszettel und als Beilage der Bericht über die Prämienziehungen. Bersantwortlich zeichnete, in erprobter Gesinnungtüchtigkeit, der Auserwählte des zu freier Selbstbestimmung erweckten Bolkes, der ewige Barabbas.

11. 4. 92.





XII.

# 5 e m.

om Lande Gofen bis zur Proving Bofen ift ber alte Jahme, auch Jehovah genannt. feinen Rindern ein liebender Gottvater aeblieben, für und für, ober wie man heute brudt: voll und gang. Nach bem verpeftenben Ausfate, an bem einst ber Sizilier Dioborus, Strabo, Tacitus und später Schiller fich entsetten, fandte er ihnen ben Untiochus Epiphanes, ben wiber Willen größten Wohlthater an Brael; nach Mofes Maimonibes, einer hellen, boch auch schlimmen Leuchte ber Rabbinerpresse, ben Moses Mendels= fohn, nach Commerfelbs und Wolff bie nimmermüben Diosfuren Baafch und Ahlwardt. Der bei Abrahams Ralbsbraten fich befchied, wird's auch nicht übel nehmen, wenn fein gottväterliches Mühen berb barwinistisch bier bezeichnet wird: als Gelektionsfaktor für bie Spezies hat ben verftreuten Stämmen er immer ben geeignetften Berfolger auf bie Spur ju begen gewußt und eine ftete Aussonderung ward so geubt, bei ber Untuchtiges verfiel und Tüchtiges nur tüchtiger noch murbe. Daß nebenher die drei Moses alle erreichbaren Bilbungele= mente hinüberretteten in Die Jubenheit - ber im Schilf Gefundene die eanptische, Maimonides die aristotelischgriechische und Mendelssohn die dämmernd aufgeklärt germanische Kultur -: bas steht auf einem anderen Blatt in Darwins Buch und bezeichnet beutlich die mimiery ber Bebraer, ihr Bestreben und Bermögen, ber Umgebung nach Art und Farbe flug sich anzupassen. Weil er am eignen Leibe bies Beftreben verfpurt hatte, gab ber Erleuchtete vom Sinai bem Bolke ein Gefet, bas es von anderen Bölkern, treu befolgt, auf ewig trennen mußte, und weil ein Souveran fast immer milber ift als fein Minifter, forgte Jahme bafur, bag feine Rinber burch früh beginnende Berfolgung für taufendjährigen Rampf geftählt auch wurden. So half über ben Ausfat benn ber bofe Antiochus hinweg und über Sommer= felds ber Ahlwardt und ber Paafch. Was rechte Juben find, die follten ihnen besondere Gebete gahlen, auf daß bie Selektion nur munter fort gebeihe. Aber mas find rechte Juben? Um beften fagt es immer noch ber alte Baulus, ber einstens an die Römer schrieb : "Denn bas ift nicht ein Jube, ber auswendig ein Jube ift, auch bas ift nicht eine Beschneibung, die auswendig im Fleisch geschieht; fonbern bas ift ein Jude, ber inwendig ver= borgen ift, und bie Beschneibung bes Bergens ift eine Befchneibung, bie im Geift und nicht im Buchftaben aefchieht."

Run ift aber Paulus in ber Rebaktion antisemistischer Blätter nicht beschäftigt und beshalb wird sein 10\*

Konvertitenhaß noch überboten und bei Uhlwardt und bei Paasch heißt der Feind nur noch ganz einsach: Sem, und dieser u. s. w. Sem hat in der Kreuzzeitung bereits auch Unterstatt gesunden. Zu diesem Kollektivum Sem wird nun ein Jeder gezählt, dem in den Stammbaum irgendwo und irgendwie ein Tröpschen Judendlutes gesslossen sich künden ist, und läßt ihm gar ein Denunziatiönchen rasch an's Zeug sich slicken, dann wird das Tröpschen gleich zum Ozean. Was hilft da noch die mimicry? Mag Einer auch die höhere Kulturstuse der Christenheit erstlommen und mit Haut und Haar sich europäisirt haben —: er ist ein Jude und er wird verbrannt. Cordelia hat das Wort gesprochen, das sie so lange scheu verbarg, allein ihr wunderlicher Vater achtet noch immer sie dem rohen Scothen gleich.

Gegen diesen Götendienst hat in sehr wirkungvoller Rebe neulich Professor Abolf Wagner sich gekehrt
und den Rektor Ahlwardt hat auch der Freiherr aller
Junker, der Tyrann der Kreuzzeitung, höchst unwirsch
jüngst sich abgeschüttelt. Das war von beiden Herren
klug gehandelt, denn Sem kann nur frohlocken, wenn
Ahlwardt der Rektor des Antisemitismus bleibt. Die
sittlichen Qualitäten dieses konsiszirtesten Mannes habe
ich nicht zu beurtheilen, ganz einsach, weil ich sie nicht
kenne und nach den Erfahrungen der Stoecker-Hebe mit
einigem Mißtrauen auf die Zeitungcharasteristisen blicken
muß; der angebliche Falscheid des Herrn Stoecker ist
noch heute ein beliedter Paradegaul, während die ebenso
benkwürdigen wie freisinnigen Gedächtnißschwächen der
Helben des Prozesses Marr mit dem Mantel einer

Rächstenliebe bedectt werben, die diesmal gar nicht driftlich ift. Aus ben Schriften Ahlmarbts, Die ich fammt= lich gelefen habe, fam mir ber Ginbrud, bag er es vielleicht fogar ehrlich meint, genau fo ehrlich wie jeder Delirant, ber Mäuse tangen fieht, und bag ibn Grunder mindeftens und Gründergenoffen boch nicht fo geraden= wegs beschimpfen burften, auch Berr Gugen Richter nicht, beffen Rachtausgaben, feine vornehmeren Barteigenoffen feben es feufgend, in breiftem Berleumben felbft bas Meußerste leiften. Der Aberglaube nimmt täglich neue Formen an und nun foll's ein Berbrechen fein, wenn Berr Baafch felbst Bismard ichon als Jubenknecht erblickt und wenn herr Ahlwardt einen Judenbund vor Augen fieht, ber Deutschland mit unbrauchbaren Flinten überschwemmt? Gine schlimme Erfahrung mit einem schwarzen Manne hat hier ben Wahn gezeugt, baß alles Unheil nur von ben fcmargen Männern ftammt. Das ift ein Superlativ und jeber Superlativ grenzt an ben Bahnfinn, und bas Gefnatter ber Judenflinten wird beshalb feine Brüber eher verwunden als Gem, ben Unpermunbharen

\* \*

Die Unverwundbarkeit dankt er nur den Bütteln von Berfolgern, den Titus und Antiochus und Ahlewardt; die haben mit plumpen Fäusten immer wieder die Auseinanderstrebenden geeint und alle Rührigkeit und Schlauheit gefördert, die durch scheinbares Elend zu segnendem Gewinn kam. In der Diaspora konnte

fühne Tapferfeit ber ehemals fo fraftigen Raffe gegen brutale Uebermacht nicht nüten und nach bem Gefet ber Transformation traten zu ben im Reime fcon porhandenen noch neue Gigenschaften, die nicht allzu angenehm bas Erbe Jacobs bann erganzten. Der Jube, ber auf bem Rialto angespieen wurde und noch ju Boernes Zeiten auf Berlangen Mores machen mußte, gewöhnte sich an heuchlerische Demuth und lernte im Befit, im beweglichen, ber leicht von Land ju Land fich retten ließ, ber Büter höchstes ichaten, bas einzige, bas zwischen ben vier Pfählen wenigstens ein Wohlbehagen schuf. Bas mein verehrter Bathe, Berr Julianus, für bas Chriftenthum gethan, bas thun und thaten für ben Reft ber Stämme Jubas bie vom Geschlechte bes Untiochus: aus ber bequemen Anerkanntheit und trägem Beharren trieben fie bie ichon Entartenben hinaus in neuen Rampf um's Dafein. Die Unterbrudung bepravirt ftets, gang gewiß; boch für ben Beift ift feine beffere Spaiene noch erfunden als ber Druck von feindlichen Gewalten.

So lange das alte Testament mit seiner — ich will vorsichtig sein und sagen —: verspäteten Moral in allen Schulen noch gelehrt wird, läßt über den jüdischen Geist nur schwer sich's offen reden. Lessing hat sich die Sache leicht gemacht, da er seinen Klosterbruder sich bestlagen ließ, weil Christen gar so oft vergessen wollten, daß unser Heiland auch ein Jude war. Nun war aber Jesus ganz sicher ein entschlossener Antisemit; für Juden, gegen Juden sprach er ein Geset, das gegen orientalische Genußsucht in seinem tiessten Kern sich kehrt, und sein

feltener Born entbrannte, fo oft die Bharifaer ihm begegneten, die gegen alles Fremde ftolz fich abschließen und gang und gar nur Juben fein mochten. Und wie er, fo haben alle beften Sohne Sems gedacht: Acofta und Spinoza, Boerne, Beine, Laffalle und Rarl Marg. Db fie ber Weltweisheit, ber Politik ober ber Bolkswirthschaft sich nun befliffen, sie blieben bem Iprischen Ueberschwang ber Rasse treu, aber sie kehrten auch von bem anberen Erbtheil Jacobs rudfichtlos fich ab, von bem merkantilen Geift, ber Efau erft und Laban bann betölvelt hatte. "Der Wiberwille gegen Sanbelsleute und Juben als folde ift bei mir auf ben höchsten Grab geftiegen," fcrieb Boerne 1822 und fpater: "Rothfcild wird bestehen bis jum jungften Tage - bas beißt bem ber Könige. Welches Ultimo! wie wird bas ba frachen!"

Noch ift das Ultimo nicht da und auf der ganzen Linie siegen Separatisten und Pharisäer, weil immer wieder die ernsthaften und ehrlichen Entjuder von den Antisemiten zurückgedrängt wurden und weil das Chetto niemals siel. War einst das Citter eisern, ist es nun von Gold; der alte Ritus gilt, das alte Speisegeset, die für den Orient doch nur taugen, und in arabischem Stil, der Architekt nennt's, glaub' ich, maurisch, sieht weit und breit man Synagogen ragen. Die Juden, die ganz deutsch gern werden möchten, die müssen drunter leiden und seufzen oft dem Ahasverus nach; die israelistische Aristokratie aber ist heute noch ganz pharisäsch, treibt Inzucht, künstelt sich ablige Borurtheile zurecht und verpönt, wer anders betet, anders freit und anders ist.

Altvater Jahwe freut sich bran. Die Mosessöhne sieht er unverfälscht brum gern erhalten, weil sie so früh vor anderen Göttern ihn — im Dekalog — bevorzugt haben. Deshalb beschwerte er den Wanderranzen ihnen nicht mit einem Staat, den keuchend sie durch die Jahrtausende zu schleppen hätten, deshalb gab er den Kreuzverächtern ein Kreuz mit auf den Weg: nimmer müden Haß und nimmer rastende Verfolgung.

Einer ber jubenfreundlichen Notabeln von 1880, Theodor Mommfen, bat boch bie Juben einft bie Trager ber Dekomposition genannt. Sie find es wohl kaum mehr als jeder proletarifirte Feubaladel - ich bitte, nicht zu lächeln, es gibt auch orientalischen Abel, und fein Stammbaum ift ber altere : verarmte Junter find stets bie gefährlichsten Revolutionare, und barum auch hat Bismard ben Ungebulbigen in Preugens Often reichlich ben Mund gestopft. Die aristofratische - bie Bibel fagt: pharifaifche - Abschließung hat ben Juben bie Freundschaft, ja, bie Bewunderung ber rabitalften Individualiften erworben, die gegen ben ftaatlichen Raum beißen und ichaumen und von nationaler Entwickelung nicht gern viel hören. Die Bolitit vom freien Spiel ber Rrafte, bie jebem Borfenmakler mehr Bertrauen als bem Ungeheuer Staat ichenft - mo biefer Rader nicht etwa als freisinnige Kommune sich vermummt -, die muß mit bem Judaismus fich zusammenfinden in ber Loofung: So wenig Staat wie möglich! Und Beibe muffen einen Tobfeind haben: ben Sozialismus, ben driftlichen vom Ratheber und ben von Marg, Laffalle und Singer, Sems verlornen Göhnen.

Berarmten Hochmuth liebt man nicht, und boch fann fold Empfinden allein ben Sag noch nicht erflaren, ber freffend weiter wühlt und ben man mit bem weisen Nathan nicht und nicht mit toleranten Sprüchlein aus ber Ridertei beschwören wirb, bie ftets bas Gute will, boch ftets bas Bofe schafft. Tolerant und human maren auch die verftorbenen Berren Giordano Bruno, Luther, Rant, Schiller und Fichte und haben bennoch bem jubifchen Geift oft graufam mitgespielt. Wo liegt ber Grund begraben? Luther führt auf bie Spur, ber fagt: "Wiffe, bag bu nächft bem Teufel feinen bittereren Reind habeft, benn einen rechten Juben . . . . . . Gie halten und Chriften in unferem eigenen Lande gefangen, laffen uns arbeiten, fiten bermeil hinter bem Dfen und faullengen . . . . . " Das Wort hat fortgewirft, und heute gilt bie Sat nicht Gem recht eigentlich, fonbern bem Zwischenhandler, ber scheinbar ober wirklich mubelos reichliches Gelb erwirbt. Der proletarifirte Abel hat, ba man andere Gewerbe zu lange ihm verschloß, boch noch ein lohnendes Gefchäft ergattert, im Zwischenhandel mit Getreibe und Runft, mit Spiritus und öffentlicher Meinung, mit Recht und Bankeffekten nahrt er fich reblich - und auch anders - und schleunigst hat er eine Gelbmoral fich ausgeprägt, bie nun ben alten Abelsbrief erfeten muß. Dem oberflächlich Bublidenben heißt bas jett jubifcher Beift und ift im Grunde boch nur Zwischenhandlergeift, ber arifche Bantiers und driftliche Annoncenvächter - fprich: Berleger - längft fcon beledt hat. Gewiß haben bie Juben für Zwifden= handel - Joseph, Meyerbeer und Rothschilb - ent=

ichiebenes Talent, und bie Epoche, bie von bem Zwischenhandel fich zu befreien und bem Anbieter ben Berbraucher felbst zu nähern fucht, tonnte ihnen fritische Tage nicht Auch bie aber wird ihre Bahigkeit geruhig überbauern, benn - wofür haben fie nicht Talent? Sie find in China Rulis, in Bomban ftramme Bauern und Solbaten, in manchem Theil Arabiens Schmiebe, Rimmerleute, tonfervativ mit Beaconsfielb in England. mit Laster liberal in Deutschland, weil höchst thöricht fie die Konservativen von den ersehnten Bforten weisen. Rommt einmal bie Ruance Bellborff auf, bann werben fie in Schaaren nach rechts fich wenden und glücklich fein, nur endlich bei ben Rrafterhaltern vom Stamm bes Juben Stahl figen ju burfen. Mimicry: Um jeben Breis ber Umwelt ahnlich werben, fie überbieten lieber noch an Echtheit und Korrektheit!

Durch bie Zeitungen marschirte bieser Tage ein Notizchen, barin bewiesen werben sollte, ber Schwebe Strindberg habe ben Briten Shakespeare ganz lästerlich bestohlen, weil er nämlich gegen ein böses Weib dem Manne die Worte Shylocks gegen schlimme Christen auf die Lippe legt. Mit feiner Absicht natürlich, wie selbst ein journalistischer Kommis verstehen sollte: die Entlehnung ist so handgreislich, daß man nicht mit bebrillter Nase erst brauf gestoßen zu sein brauchte. Die kleinlich hinterlistige Rachgier des lange Unterdrückten sollte gezeigt werden, und war dem Briten 'aus der

Renaissance der lechzende Paria ein Jude, so schien er dem Weiberhasser von Malmö der zum Madonnendienst geknechtete Mann. Der Bergleich ist auch von Tolstoi in der Kreutzersonate schon angedeutet worden, wo Bosdonsschew spricht: "Wie die Juden mit ihrer Geldmacht uns ihre Unterdrückung entgelten lassen, so die Frauen. "Ihr wollt, wir sollen nur Handel treiben? Gut, wir treiben Handel und werden eure Herrn', sagen die Juden. "Ihr wollt, wir sollen nur ein Gegenstand der Lust sein? Gut, wir sind ein Gegenstand der Lust machen euch so zu Leibeigenen', sagen die Frauen."

Das flingt mehr parabor, als es in Bahrheit ift. Denn Gem, wie er nun einmal heißt, ift wirklich beinabe weiblichen Gefchlechtes, anschmiegfam und ber Befruchtung stets gewärtig und sprubelnden Ertremen eber als fühler Objektivität geneigt, von heißer Liebe ftets geleitet und von heißem Sag und ber Berfon mehr als ber Sache zugethan. Den Frauen wird ber Strinbberg nicht, ben Juben nicht ber Ahlwardt ihre Dacht verfürgen, benn gegen beren blinbe Uebertreibung führen sieahaft sie ihre Borguge in bas Treffen. Wer in ber Che zuerst sich als ben Schwächeren bekennt, ist schon verloren: auch baran follten bie Befehber Gems fich boch erinnern und bie Bezwingung Deutschlands nicht burch alle Gaffen tuten. Jebe Che ift fcmer und gang besonders die, in der homoopathisch fich die Aehnlich= feiten fanden - und Deutsche find wie Juben fast im Ausland unbeliebt, weil fie, an färglichen Berbienft gewöhnt, ben Eingeborenen gern unterbieten und ihre Nationalität oft um brei Seller geben. Wo aber eine

Scheidung doch unmöglich ift — und an die Austreibung ber Leviten benkt ja nicht Paasch einmal —, da muß wohl oder übel Sines sich zum Anderen fügen und, wenn der Lärm verstummt ist und die Hetze, dann erst kann in aller Ruhe Michel den Sem befragen, ob er nicht am Ende vom toten Buche lieber und von morgen- ländischer Satzung scheiden will und in des Gatten Wesen allgemach sich schieden.

25. 4. 1892.





### XIII.

### Dynamyfik.

m erften Mai batte ein belaifches Bisblatt, es mag auch ein witiges Blatt gewesen fein, in vier fast genialen Rarifaturen Bergangenheit, Gegenwart und Bufunft ber Staatenbilbung ins Emig-Schweinerne überfest. In majeftätischer Gelaffenheit ruhte bas abfolute Schwein zuerst in feinem Pfuhl, von borftenviehifden Cavalieren und forglichen Soffaulein eifrig umbienert; bann hatten Seine Majeftat bas Schwein Allergnädigst eine Berfassung zu geben geruht: um ben behaglich fothigen Thron ruffelten die Minister, rofige Fertelchen beforgten bas civile Cabinet und in bem Saufe ber Gemeinen begann bie Sat ber eloquenten Cber; die burgerliche Republit folgte nun: Die Rrone war verschwunden, bas freie Spiel ber Rrafte ftand in höchsten Ehren und in wilbem, mustem lebereinander, bes Nachbarn Fall foaleich als Schemel nütenb, umbrängte jest ben Trog, mas schweinisch sich und freiheitlich gefinnt auch fühlte; zulett, nach bem Betobe ber freien Konkurrenz, die selbstverständlich nur den unreinlichsten Schweinestaatsbürgern Nutzen brachte: borstigen Jobbern, Schlammbaissiers und witternden Terminspekulanten in Kartosselschalen, kam das Johll, frei nach Fourier und Bebel: an seinem Trog ein jedes Schwein beschaulich schmatzend, ungestört von Sigennut und anderm wilden Triebe, das friedlich schweine-Bhalansterien.

Rur flüchtig fonnte ich bie Bilber mir betrachten, ihre erstaunlich tiefe politische Weisheit aber hat fich boch bem Gebächtniß eingeprägt und immer, wenn ich feitbem aus aller herren und aus herrenlofen Länbern Brogrammreben las, umfpielte bie ftaatliche Evolution ber lieben Schweine gar fcmeichlerifch ben Ginn. Dem Apuleius und feinem golbenen Gfel mochte ich ben geichnenben Satirifer vergleichen, ber auch, wo er verschwieg, mir Beifall abgewann. Ein fünftes Bilb nämlich mußte man gerabe zu biefem erften Dai boch wohl erwarten, ber uns im Zeichen Ravachols erfchien; mein Reichner aber hatte mit vieren fich begnügt, und ich entnahm baraus, baß er genau fo wenig wie ich felbst vom Blanen und vom Soffen bes Anarchismus fich ein Bilb zu machen im Stande mar. Und biefe Ueberein= ftimmung getröftete mich fehr, weil fie ben fast Berzagenden boch gang allein nicht ließ, im Dunstgebild ber neuen Dynampftif.

Schnell fertig ift bie Beitung mit bem Bort. Unfere journalistischen Markthelfer haben mit bem Begriff bes Anarchismus nicht erft lange fich geplagt; bie Mermften muffen ja, gepeitschte Tintentulis, verschweigen. mas fie etwa benfen, und ichreiben, mas ber Brotherr wünscht und feine Abonnenten forbern; in Berlin minbestens, bem angeblichen Mittelpunkte beutscher Bilbung. gibt es fein Tagesblatt, in bas ein felbständiger Beift felbständige Gedanken ichreiben burfte. Je nach bem Parteiftandpunkt hat man benn auch die Anarchisten als äußerft linken Flügel bem Sozialismus anzuhängen fich bemüht oder als Räuber und Mordbrenner fie auszufchreien ober endlich tieffinnige Ableitungen vom ruffischen Ribilismus zu verfassen, gang billig und gang fclecht, gehn Pfennig bie fleine Reile, und mo es gegen Rugland geht und freundlich herrn Stambulow, bem Meister ber Reklame, gar noch zugeschmunzelt wird, ba fommt es auf eine Sand voll Zeilen auch nicht an. Der Reft mar Ravachol-Geflätich, hochmuthiges Schimpfen auf die Barifer Bourgeoifie, als ob die von Berlin viel beffer mare, und großartige Berachtung ber Geschworenen, bie bem zuviel besprochenen Dynamitbold milbernbe Umftande zugebilligt haben. Un bie Urfache biefer Blamage wurde natürlich nicht gerührt; ba es fich um eine liberale Errungenschaft handelt, barf man als aufgeflärter Abonnentenfänger boch nicht fagen, bag Bevatter Schneiber und Sanbichuhmacher in ber Rechtfprechung nichts zu fuchen haben, Die ein Gefühl bes Rechtes und pfpchologische Schulung von ihren Dienern zu verlangen hat.

Db Ravachol nun in Noumea mit Gabriele Bompard fich vergnügen, ob er fein edles Saupt bem Fallbeil beugen wird -: mir ift es unendlich gleichgiltig; bie Breffe, bie gange Spalten mit eigenen Drahtberichten über fein Treiben füllen ließ, die bat bafür geforgt, baß neue Belben feiner Art fich finden werben. Auch ift bisher, barin hat Bola Recht, an Menschenleben und Gigenthum burch Dynamit nicht mehr gerftort noch worben, als bas tägliche Ungefähr von Wagen und Gebränge, von Gifenbahnen, Feuersbrunft und Baffersnoth verschlingt. Wichtig und intereffant erscheint mir nicht ber Erfolg, nur bie Bemühung, nicht bie That, nur ber Gebante, und nur bie Frage foll uns hier verloden, ob wir mit einer erft heraufziehenden ober mit einer ichon icheibenben Bewegung im Anarchismus es au ichaffen haben.

Des Fleißes darf man stolz sich rühmen, und um so stolzer, wenn umsonst des Fleißes Mühe blieb. Als bald da, bald dort es in Europa zu frachen begann, machte ich mich eifrig an die anarchistische Geheimlehre, verschaffte mir den von London aus geleiteten "Révolté", ein wundersames Blättchen, und verschrieb, frisch aus Paris, zwei Bücher des Fürsten Peter Krapotsin, der ja wohl mit Elysée Reclus der Reichskanzlei des Anarchismus vorsteht: "Paroles d'un Révolté"\*) und

<sup>\*)</sup> Paris, Marpon et Flammarion.

"La conquête du pain".\*) Beide Bücher, es war nicht furzweilig, habe ich durchgelesen: Da steh' ich nun, ich armer Thor, und bin so klug als wie zuvor und auch durch Lombroso nicht klüger geworden, der an den Anarchisten kriminalistisch und anthropologisch sich beeisert hat.

Fürst Krapotkin träumt einen Kommunismus unter Freien, ber bem Rulturmenschen staatliche Retten brechen, jebes Gefet abschaffen und, gleich von übermorgen an, freie Berftändigung über Genuß und Güter, über Behausung, Nahrung, Kleidung und Bergnügen einführen foll und will. Das Ich foll befreit und Arbeit und Genuß nach eigenem Belieben bem Gingelnen, bem gottähnlichen Egotiften, erreichbar werben, ber nichts vom Nächsten weiß noch wiffen maa, ber nur fein Gelbit fennt und alle hilfreichen Mafchinen, bie für bie grobe Arbeit noch erfunden werden follten. Jeder nimmt, mas er ermischen fann, und wer zulett kommt, mahlt zulett. Dieses 3beal, meint Fürst Krapotkin, ift ungezählter Explosionen werth und feine Erfüllung fteht ungebulbig wartend, meint der Fürst Krapotkin, schon vor der allernächsten Thur, Die schleunigst brum ju fprengen ift. Die rettunglos verirrte Logif bes munberlichen Beiligen zeigt fich ichon barin, bag er, neben bem fogar fein Landsmann Tolftoi noch wie ein ökonomisch Ginfichtiger erscheint, auf seine Fahnen die Losung "La Sociale" schreibt, mahrend er zugleich boch selbst ben einsamsten

<sup>\*)</sup> Paris, Tresse et Stock. Sarben, Apoftata. Reue Folge.

Gipfeln eines verstiegenen Individualismus entgegenmarschirt.

Die Kritik bes Systems ist allzu billig, um uns hier zu reizen. Krapotkin ist ein armer Abliger und biese Sorte ist jeder revolutionären Ablenkung von eigener Misere stets geneigt; von den sozialen Zusammenshängen menschlicher Dinge spürt er nichts und ihm sehlt der Geist, um wie der spirituelle Anarchist Riehsche oder dessen Ahn Max Stirner die Lücken seiner Einsicht zu verbergen. Wenn ich seine Träume in's Schweinebildiche mir übersetze, dann sehe ich vor einem großen Trog in schöner Freiheit das Borstenvieh sich überpurzeln und schredlich quiekt das Angstgeschrei der Balgenden mir in die Ohren.

Und diese Phantasie geleitet zur Entdeckung, daß dem britten das fünste Bild merkwürdig ähnlich gerathen müßte, denn in der rücksichtlosesten Konkurrenz, im freiesten Spiel der Kräfte, im jubelnden Triumph des laissez aller, laissez faire: da haben wir die Anarchie, wie Krapotkin sie träumt, die riesengroße, in tolles Uebermaß verzerrte Karikatur des liberalen Wünschens. Und nun fällt mir auch ein, daß Bismarck, es war schändlich, einmal gesagt hat: "Der russische Ribilismus ist mehr eine klimatische Abart des Fortschritts als des Sozia-

Schändlich, aber richtig. Die Quellen bes Nihilismus beuten nach Frankreich und nach Deutschland, zu Fourier führen sie, zu Saint = Simon und Proudhon und zu

lismus."

Begel. Waren aber bie Defabriften von 1825 bem Borbilde ber frangösischen Revolution treu aefolat. fo blieb die fozial begrenzte Auffassung ber Nihilisten von 1848 mehr ben beutschen Ginfluffen unterworfen, ob ihre literarischen Reigungen auch zu ben Galliern ftrebten. Bjelinsty, Bergen, Bakunin fanden mit ben radifalen Junghegelignern Fühlung, und von ihnen übernahmen fie ben abstrakten Freiheitbegriff, ber nun, unwissenschaftlich und unmenschlich, als Norm an bie verfciebenften Staatenbilbungen und Gefellichaften gelegt wurde. Bakunin, ber bie Leibenschaft ber Berftorung eine schöpferische Leibenschaft genannt hat, reifte wie ein Rleischerknecht für die Revolution, fclug fich, ohne gu miffen, mofur, und burch ihn und Bjelinsty fnupfte fich bie Berbindung mit Lebru-Rollin und Orfini. Der internationale Anarchismus mar geboren.

Die Klügeren unter ben Zeitungschreibern haben das Läuten wohl gehört, sie wissen nur nicht, wo die Gloden hängen. Alexander Herzen war der Glödner, sein bestes Pamphlet heißt die Glode, und wenn sein angeborener Zartsinn vor dem Aeußersten erschrakt, so stand zur Seite ihm der wüste Bakunin, neben dem radikal Liberalen der Anarchist, der von Hegel gegen Hegel sich entwickelt hatte. In deutschen Landen war durch deutsche Könige und geistliche Territorialherren zuerst und dann durch die Reformation, die mit den germanischen Rechtsdegriffen gründlich aufräumte, die römische Anschauung von der Allmacht und dem Allsvermögen des Staates groß geworden, den Hegel später dann als Wirklickeit der sittlichen Idee und Frdische

Göttliches verehrte. Bon biefer Katholifirung bes Staatsbegriffes ging nun Evolution und Revolution aus: Marx und Engels sozialisirten ihren Hegel, von bem bie Liberalen wiederum sich zu befreien suchten. Und nach der Berhimmelung des Staates mußte auch die Parole Zulauf finden: Gar keinen Staat; Freiheit dem Einzigen und seinem Eigenthum!

May Stirner bleibt im Geiftigen und kann beshalb gegen den gassenläusigen Liberalismus schwere Streiche führen; bei Krapotkin aber zeigt ganz klar sich die Berswandtschaft: derselbe abstrakte Freiheitbegriff, der den verschiedensten Kulturen, ohne Rücksicht auf Gewordenes und Werdendes, abgesordert wird, dieselbe Staatbeschsdung, leidenschaftlich bei den Besitzlosen naturgemäß und sanster dei gesättigten Besitzen, derselbe Mangel an Erkenntniß sozialer Ansprüche. Mag immerhin der Anarchismus mit Proudhon liedäugeln: er bleibt am Ende doch grotesk verzerrter Liberalismus, Ausslußromantischschweiser Ichverschiedung, keine heraufskommende, sondern eine niedergehende Anschauung, deren Kückzug die Dynamystif uns verschleiern soll.

Burück zur Schweinerei. Ift es gelungen, das fünfte Bild hier nachzuzeichnen, dann ist auch klar, daß die anarchistische Schweinewirthschaft in der bürgerlichen Republik am ehesten, bei den Kasernentrögen des Sozia-lismus am wenigsten gedeihen kann. Sozialdemokratie und Anarchismus scheiden sich wie Wasser vom Del, richtiger, wie Wissenschaft von Romantik; das bleibt nur da verborgen, wo vor der Gewaltsamkeit der Mittel

Bernunft in Ohnmacht fällt. Wie unfere Gesellschaft bem rothen Schrecken nur begegnen kann, hat schon Lagarbe gelehrt: "Die Anarchistenpartei wird nicht in Folge irgend welcher Auseinandersetzungen über die Nothwendigkeit der Obrigkeit verschwinden, sondern das durch, daß die Obrigkeit anders regiert, als sie zur Zeit thut. Niemand mag barfuß gehen, der passende Stiesel zur Berfügung hat: Jeder wirft die Stiesel fort, welche ihn drücken und seine Füße zwängen, mit Leichdornen behaften, zum Wandeln unfähig machen." Nach dem Minister Constans, der sich zur Macht emporgeschwindelt und gestohlen hat und eine schamlose Plutokratie betrieb, mußte ein Ravachol erscheinen.

Richt alle Anarchiften find Ravachols, im Gegentheil, meift find es, wie Rrapotfin, Reclus und ber auf Stirners Bfaben befondern Zielen zuschwärmenbe Lyrifer Madan, träumende, überfeinerte Ibealisten, Die aus widriger Wirklichkeit sich zu geistig perversen Trieben retteten. Selbst ber scheufälige Tropmann hatte vor feinem Attentat zum Schut ber Rinberarbeit in Spinnereien segenreiche Borrichtungen erfunden, und erst als er fah, wie wenig heute, ift nur Gewinn im Spiel, ein Menschenleben gilt, erwachte ihm mörberisches Gelüften. Rrafte alle zu erhalten, Die nach Bethätigung verlangen, bas muß bie fehr konfervative Aufgabe jest fein, bie es verhindert, daß alle Naturen von freierem Buchse ber Gefellschaft Feinde werben und zaubernd nur noch am Scheibewege fteben, zwischen ber Dynampftit und bem Sozialismus.

3. 5. 1892.





#### XIV.

# Der 21/2-Bund.

Eisgetränke verstehen bie Staliener fich, bas muß ber Neib ihnen laffen, und ber nationalen Braufelimonabe miffen fie eine wechselnde Burge zu verleihen, vor ber eines Nord= länders Bierfinn beinahe beschämt erbleicht. Gie schmeden vortrefflich, biefe Eisgetrante, bem Erhipten aber und auch bem im Magen Empfindlichen broben fie mit bofem Leiden und ber in allen Safen genuß= und gefahrfundige Ravitan hatte mich beshalb auch gewarnt, ehe wir auf einem neuen Indienfahrer ber beutschen Gunda - Linie, balb ift ein Sahr barüber vergangen, Benua anliefen. Im Golf von Lion hatten wir fclimmes Wetter gehabt und über bas nun wieber tiefblaue ligurifche Meer grüßte schon ber jest zum Jubilaum reife Columbus und in weiß glühenber limpidezza ftieg ichon bie Stabt bes Fiesco empor, als wir noch immer, weil nämlich unzweibeutige Symptome fehlten, fast erbittert barüber ftritten, wer von und benn nun eigentlich feefrant gewesen mar.

Beim Lunch hatte ich, beim Diner ber Rapitan burch Abmefenheit geglängt; ich hatte einen wichtigen Brief, er hatte Mübigkeit vorgeschütt, aber ber Stewarb, ber ihm zu Dienften mar, lächelte merkwürdig verschmitt und wollte felbft ben Bestechungversuchen nicht Rebe fteben. Und bann fam ber Lootfe an Borb; mit bem Bummeln mar es vorbei und gang bescheiben nur burfte ich auf ber Kommandobrücke ein Plätzchen nehmen. wegen ber Bollscheerereien und Tabacriechereien konnte ber Kapitan nicht gleich mit an bas Land und in bas Gewimmel eines nach Brasilien bestimmten Auswandererbampfers, bem in fcmarglichen Schaaren bie Zwischenbeder zuströmten, entließ er mich mit bem Ruf: "Um neun also im Tingeltangel neben ber Boft, und hüten Sie fich por bem falten Zeug und por ben - na, Sie miffen icon!" Die genuesischen Rutscher find wegen galanter Unerbietungen nämlich berüchtigt.

Nach ben Erfahrungen von Amsterdam und Southampton wußte ich bereits mancherlei, unter Anderem auch, daß es vergeblich ist, einen Seemann am Abend vom Tingeltangel fern halten zu wollen; also zuerst Campo Santo, dann die Villa Pallavicini, Palazzo Doria natürlich und endlich die Singspielhalle, wo wir, drei für Sumatra verpackte Holländer, ein nach Siam berusener Hauslehrer und ich, hart an der winzigen Bühne nun niedersaßen. Neben und ein alter, furchtdar seiner Herr, neben dem wieder ein Offizier in voller Unisorm, den dünnen Rohrstock zwischen den Beinen, den Stürmer schief auf dem hübschen Kopf, im Munde die lange Regiecigarre, deren Strohhalm keck hinter'm Ohr

spitte, und auf bem Schoofe bas gartlich gefrabbelte Seibenhundden ber Diva fo unheiligen Ortes, bie in gemeffenen Zwischenräumen von ihres Rriegers Muscatwein zu koften fam. Unfer fünftiger Siamefe mar außer fich. als Lieutenant ber preußischen Referve, über folche Entweihung ber Waffe und feine Emporung wuchs, ba ber in bes Königs Rock Gefleibete feiner auten Freundin gang ungenirt gutrant, mabrend fie und in einem frechen Lied ber Dvette Guilbert Die Erlebniffe von Saint-Lagare in bie Dhren fchrillte. Der alte und furchtbar feine herr muß unfer Staunen wohl bemerkt haben, benn lächelnb beugte er fich herüber und fagte: Rassurez-vous, messieurs, il se battra comme un lion, mais elle est vraiment un peu raide, celle-là! Und wir freundeten uns an, gingen bis weit über Mitternacht bie Big Roma auf und ab, bis zu Bictor Emanuels Denkmal ftets und bann wieder zurud, und endlich brachte er mich in eigener Barke an Bord und ich hatte ben Kapitan verfehlt und vier Glas Eislimonabe getrunken.

Am andern Morgen war die Erfältung da, im Magen und im politischen Glauben obendrein. Der furchtbar seine Herr nämlich hatte sehr seltsame Geschichten erzählt und über die wahre Stimmung Italiens mir die Augen geöffnet, leidlich objektiv, soweit seine irredentistischen Neigungen das zuließen. Daß in einem katholischen und lateinischen Volke nur durch fünstliche Erhitzung die Sympathien von Frankreich abgelenkt werden können, daß der Dreibund unerschwingliche Militärlasten dem Lande aufbürdet, daß Erispi, la dupe de Monsieur de Bismarck, verhaßt und die

Bündnifpolitif icon längft nicht mehr populär fei, erfuhr ich ba, und am Enbe hieß es: "Bas bieten uns benn bie Berträge? bie Freundschaft ber Beimath Rabettys? Niemand bedroht uns in Nizza; bie Ruffen fähen uns gern in Trieft, und wenn bie Frangofen bie Nilmundung wirklich beherrschten, fonnten wir uns auch mit ihnen verständigen. Das Bischen Tunis mare boch gulett fein Lohn für bie ichwere Ruftung . . . Nein. Ihr Bismard hat biefe herren Rolibant und Crispi beim Pferbehandel gründlich hereingelegt, aber feit er fort ift, fieht bier alle Welt flar und nicht ein Sahr wird vergeben, bis wir, trot Konig Sumberts Borliebe für Berlin, ben Ropf aus ber Schlinge gieben, uns mit Frankreich, bas jest ben Bapft balb jum Better hat, freundlich vertragen, unfere Finanzen ausfuriren und allen Werbungen mit bem Gebanken Cola Riengis und bem Worte Cefare Balbos begegnen: l'Italia farà da se! Und nun Gute Nacht und fpielen Sie nicht in Bort Saib, il n'y a que des Grecs là-bas!"

Roch ist das Jahr nicht um und schon hat der Fall des Marchese Rudini uns mit Eislimonade erkältet und mein surchtbar seiner Herr mag wohl bereits zum steinernen Rè galantuomo emporschmunzeln. Der Papst, der in Rom doch mehr, als man gemeinhin wohl glaubt, noch gilt, hat seierlichst, in einem Welthirtenschreiben, die französische Republik anerkannt; vor Garibaldis Denkmal in Rizza wurden Komplimente gewechselt; Herr von Giers, in Europa heute vielleicht der schlaueste Diplomat, hat in Monza verweilt; die Beständigkeit

beutscher Politik wird, mit Recht ober Unrecht, ba und bort leise angezweiselt und die Zeit ist ganz sicher nicht fern, wo von den drei Geharnischten Einer verstummen muß, auf die alljährlich in der mitteleuropäischen Arena wiederkehrende Frage: Cousin, kannst Du noch?

Italien fann nicht mehr, und wenn jest irgend ein schlauer Zauberer bie Karre, am Bunbhölzermonopol und ber Erbschaftsteuer vorbei, wirklich noch eine Begftrede weiterschiebt, über furz ober lang wird fie boch festaefahren fein und mit gedoppelter Saft wird bas Bolf bann Stud für Stud ber Militarlaft vom Bagen nehmen, ber unter bem jegigen Bepad ju brechen broht. Un bem iconen Lande gehren brei fchlimme Blutegel: bie Bapftfrage, bie auch ben Ginheitstaat noch in Barteien gerreißt und burch die Priefter bie Frauen auffaffig macht; ber Parlamentarismus, ber eine Berrichaft ber Abvokaten hochgebracht hat, bie ja überall, weil fie fonft ihre Scholaftif umlernen mußten, leibenschaftliche Wegner jeber ernsten Reform find und bie jeber Bereinfachung ber Gefete und ber Bermaltung miberftreben, meil nur in fomplizirten Verhältniffen bas Prozesmesen gebeiht, ber Barlamentarismus, ber fich wieber fo herrlich offenbarte, als er am fünften Mai auf Monte Citorio mit einer Bufallsmehrheit von gangen acht Stimmen baffelbe Ministerium fturzte, bem er, in genau gleicher Lage, furz vorher noch ein famofes Bertrauensvotum gegeben hatte; endlich und hauptfächlich aber ber weit gehende Anspruch bes Dreibundes, ber zu viel forbert und zu wenig bietet und beshalb von bem Berlangten nachlaffen muß, wenn nicht längst vor ber entscheibenben Stunde bem Genoffen im Stiefel ber Uthem ausgehen foll.

Italien will auch nicht mehr und ein ftarter Theil ber Bevölkerung minbeftens bekennt fich zu ber Unficht meines furchtbar feinen Berrn. In einem fenfationell hoffentlich pfeudoffiziös zugestutten Buche "Berlin - Wien - Rom" \*) heißt bie Gefchichte wird und zwar erzählt, erft nach Bismards Rücktritt habe bas Deutsche Reich bie rechte Liebe erworben und ber Dreibund bie rechte Festigkeit, und Rugland sei nun gang ruinirt und England und für befondere Fälle gewonnen und inniger benn je zuvor Stalien uns verfettet, Dank bem weifen Wagen bes vom Wirbel zur Behe und von ben Sanbelsverträgen jum Schulgefet und noch weiter vertheibigten leitenben Generals -: aber bie Wundermar klingt boch bebenklich nach Zeitungpolitik und die italienische Rrifis fest ihr an's Ende ein bangliches Fragezeichen. Der ungenannte Verfaffer ftammt vom herrn Optimus ab und bie Billen aus feiner Apothete - "Bum Anti-Rörgler" - find Ermachfenen boch gar ju fuß; herrlich vollenbet findet er Alles in biefer beften Welt, und in Ramoenen fingt er ben Ruhm bes Grafen Caprivi, ber uns fo weislich geführet. Das ift ber Batriotismus bes Bogels Strauf, ber, im Sanbe ben Ropf, ben hellen himmel preift, indeffen bas Wetter heraufzieht. Defterreich = Ungarn ift in vorgeschrittener Bersetzung, mit ben altmobifch liberalen Deutschen raufen Tichechen, Sunnen, Clovenen, Clovaden beinahe ichon

<sup>\*)</sup> Leipzig, Dunder und Sumblot.

in offenem Bürgerkrieg; Italien hält die Vortheile nicht mehr den Lasten des Dreibundes entsprechend; in Eng-land stehen unberechendare Wahlen vor der Thür; den alten Feinden der Friedensliga hat noch der Beherrscher aller Beichtväter sich gesellt; partikularistische und sozia-listische Gelüste streben empor —: und ein Buchmacher will und einreden, daß im Mai 1892 "das deutsche Soll und Haben sich günstiger stellt als am 20. März 1890". Mag's ihm glauben, wer noch freisinnig ist.

Bor bem Ronig von Dahomen, ber mit Bischöfen und Anarchisten jett herrn Loubet schlaflose Nächte bereitet, barf man bei Tobesftrafe nicht vom Sterben reben, weil eine Beleidigung Seiner bis gum Erscheinen bes Senfenmannes unfterblichen Majestät barin ichon erblickt wird. Soll auch ber Dreibund erft, beffen Rraft fcon in bie Bruche geht, gang aus ben Fugen fein, ebe bie Rurcht vor bem Neuen fein Berfcheiben, ju fpat bann, bekennt? Wenn bie franco-ruffifchen Bruber mirklich einen Ueberfall finnen, bann miffen fie auch gang genau, bag von unfern geharnischten Coufins Giner bereits nicht mehr fann, und die Borfpiegelungen murben nur bie beutschen Mugen verblenben. Auf Gisgetranfe verstehen die Italiener sich, bas muß ber Neib ihnen laffen, boch will, wie die Rache, auch die italische Brause= limonabe falt genoffen fein, weil ben Erhitten fie mit bofer Erfaltung bedroht.

Graf Caprivi sit am Sprubel und außer bem Wasser, bas er boch plötzlich nicht lassen barf, mag auch Besorgniß ihm warm machen. Ein Reichskanzler hat

es ja nicht gang so leicht wie etwa Eugenius Gracchus. ber über ben Aufruhr jett flagt, über Berleumber, ber Richter, ber felbst bie Strohpuppen ftopft, bie er bann nieberfäbelt, unter bem Sauchzen ber Garben. Reichstangler fann ichon magenfrant werben, wenn er befürchten muß, bas italienische Beeresbudget, bas von 297 auf 246 Millionen Lire für bas jest begonnene Sahr bereits herabgesett ift, konnte noch weiter rapid fich vermindern, unter Zanardelli ober unter Crispi gar. ber inzwischen wohl aus ber Sypnose erwacht ift und nüchterner nun bie Dinge fieht. Dafür ift es ein magerer Troft, baß - nach unferm Berrn Optimus - "unfer Berhältniß zu ben Dingen im Drient und zu ben öfterreichischen Interessen auf ber Balkanhalbinsel ein anderes geworben" fein foll, feit ber allzu geräuschvoll infgenirten Erneuerung bes Dreibundvertrages. Die Dinge im Drient, für jeben, ber lefen tann, heißt bas: Bulgarien; und biefe Anspielung sichert herrn Optimus und feinem Buche ben Beifall aller flugen Leute, bie gwar nicht neue Steuern und neue Truppen, die aber einen frischen, fröhlichen Rrieg mit Rugland gern haben möchten, Die gern zwar bie Bolen zu Deutschen, boch ungern bie Balten und Letten und Efthen zu Ruffen werben faben. Und Graf Caprivi fitt an ben heißen Quellen und die Beforgniß auch mag ihm warm machen, benn mahrend ber Dreibund facht in einen Zweiundeinhalb-Bund fich wandelt, heischt immer ungestümer die öffentliche Meinung eine antiruffifche Bolitif.

Auch diesmal ift, was man so öffentliche Meinung nennt, nur private Faulheit. Außer bem Optimusbrevier

ift mir ba eine Schrift zugeflattert, bie es in munichens= werthefter Weise ergangt. Die Gebanten find furg, ber Titel ift lang: "Gine Frage an bas frangofifche Bolf: Ift ber Berrath ber Rultur an die Barbarei eine That= fache? Bon Chibellinus." \*) Berr Optimus ruft gegen Rugland Europa, mit Ausnahme Frankreichs, auf die Schangen; Berr Chibellinus, profan Dr. Frankel, hat fich bie Aufgabe geftellt, ber heiligen Alliance auch noch Gallia, Die Sprobe, zu fangen, und nach Seite 33 erft läßt er's genug fein und ichließt wundervoll beicheiben: "Frangofen, wollt Ihr bas nicht einsehen? Ich bin überzeugt, daß Ihr es einsehen werdet!" 3ch nicht, halten zu Gnaben. Rämlich bie Gefchichte von ber Rultur und ber Barbarei und mas Chibellinus fonft noch aus freifinnigen Zeitungen gufammengeschleppt bat. "Die frangösische Ausgabe wird in fürzester Frift erscheinen", und ba bann Europa balb Ruhe haben wird, magft auch Du ruhig fein, bis zum Ablauf ber fürzeften Frift, liebes Baterland, Sort ber Rultur. Berr Chibellinus ift ein eifriger Zeitunglefer - Bismard's Reben icheint er nur genug zu kennen, um bas Wort vom saigner à blane immer wieder unfinnig zu verstummeln -; er weiß gang genau, daß Rugland nach ber Weltherrichaft ftrebt, bag es ein barbarisches, wirthschaftlich ruinirtes Land ift, bag in ben Oftfeeprovingen, benen mit Rudficht auf ihren Ausfuhrhandel boch ber ärgste Feind nur eine Angliederung an Deutschland munichen fann, "Bilbung und Besith" beutsch sind, bag Turgenjew, ach, er

<sup>\*)</sup> Beimar, S. Beigbach.

wußte es besser, "ein echter slavischer Russe" und Tolstoi "überspannt" ist und bergleichen mehr. Natürlich fehlt auch das Geschwafel vom Panflavismus nicht, der seit Jahren schon den Augenblick erwartet, mit Haut und Haar und zu verschlingen. Es ist wirklich ein Genuß, auf einem Haufen so mal Alles zu sehen, was im Laufe der Zeit von hungrigen Korrespondenten zusammenstelegraphirt worden ist. Merken die Herren, wenn sie derlei drucken, denn gar nicht, daß sie einzig und allein die indischen Geschäfte Englands besorgen, mit deutschen Lettern auf deutschem Papier?

Giner freifinnigen Mannesfeele gilt bas Unfeben Bismard's nichts, ber 1887 gefagt hat: "Dag man uns von ruffifcher Seite angreifen wirb, glaube ich nicht; eben fo wenig, bag man von ruffifder Seite nach Bundniffen fucht, um in Berbindung mit Anderen uns anzugreifen, ober bag man von Schwierigkeiten, bie mir auf anderer Seite haben fonnten, ben Gebrauch machen würde, uns mit Leichtigkeit anzugreifen. Wir werben Sandel mit Rugland nicht haben, wenn wir nicht bis nach Bulgarien geben, um fie bort aufzusuchen. . . . Bas ift uns benn Bulgarien? Die Freundschaft von Rufland ift uns viel wichtiger als bie von Bulgarien und von allen Bulgarenfreunden, die mir hier im Lande haben." Daran hat Kronftadt felbft, eine Frucht nachbismärdischer Bolitif, nichts geanbert, benn ber Abmiral Gervais hat vom Zaren nur die eine Berficherung fortgetragen : "Wenn man Sie angreifen follte, wird man zwei Gegner finden." Und beshalb follte man Rußland nicht beständig ben Gebanken fuggeriren, es plane einen Angriffstrieg: bas fagte mir Einer, ber es wiffen kann.

Aber laffen wir Bismard und reichen ben Berren Optimus und Ghibellinus lieber einen Atlas. Geite 2. Rarte von Europa. Db man Rugland für ein barbarisches Land halten will -: einerlei; auch einem Barbaren, bem fogar am wenigsten, fagt ein Berftanbiger. ber mit ihm haufen muß, alle fulturftolze Berachtung in jeder Minute nicht fechemal heraus; und es hat boch, wenn von Kultur benn bie Rebe fein foll, ichon recht verschiedene Rulturen gegeben, im Wechsel ber Zeiten, von Lao-tfe bis auf Emin Bafcha, und bie germanische Rultur scheint bem Freiherrn von Suene auch nur "fogenannt". Aber Barbarei bin, Rultur ber: mit fünf gefunden Sinnen und zwei Augen, Die feben, tann ein politisches Thier boch unmöglich glauben, bas riefige Reich, bas von ber Beichsel ba fich bis zum Ural redt, fei burch irgend eine Kombination zu entwurzeln ober nur ernstlich auch zu erschüttern. In seiner jungen Geschichte ift Rugland immer burch Rieberlagen vormarts gebracht worden; ihm wird auch die Sungerenoth, die jett schon bas hilfreiche Bäterchen unendlich populär gemacht hat, zum Guten bienen, und wenn ich überhaupt Gelb zum Unlegen hatte, ficherer noch als Unton Bolff und felbst Faconschmiebe mit zu Unrecht verläftertem inneren Werth maren mir Ruffenpapiere, viel lieber und ficherer freilich noch aute preußische Ronfols. Denn mit ber täglich gebruckten ruffischen Bleite ift es nichts, ungehoben ruhen im Boben noch Schäte; und gerabe, weil wir, ber brobenden Gefahr einer Uebervölferung gu

entgehen, mit Rußland uns noch auseinander zu setzen haben werden, für das in Asien noch sehr viel Platz ist, gerade weil Ost- und Westpreußen ohne das ehemals polnische Hinterland nicht zu leben vermögen, deshalb sollten wir uns doppelt und dreisach hüten, das in seinem jetzigen Bestand auf die Dauer unhaltbare Oesterreich im Balkan zu vertreten und England in Berlin. Es haben der kolonialen Weltmächte schoff, das nach Genua trägt, fährt den Niederlanden, fährt Spanien und Portugal vorbei, um später Egypten zu berühren, wo, vor Ghibellinus und seinem Banner, die Kultur auf Byramiden geklettert ist.

\* \*

Die hitzige Verkündung des neuen Dreibundvertrages, die in Anwesenheit der französischen Arbeiterschutzbelegirten erfolgte Erinnerung an Wellington, das eistrige Werben um Englands Gunst schusen den großen Taumelzrausch von Kronstadt und Moskau, und nun wird zur Abkühlung und italienische Sislimonade gereicht. Nur dem Erhitzten oder im Magen Empsindlichen droht sie mit bösem Leiden, dem Gesunden kann sie vom Zechen wohl die Blasen aus dem Hirn treiben, und daß sie gegen Seekrankseit gut wirkt, habe ich, um endlich es zu gestehen, in Genua selber erprobt. Etwas Seekrankseit, die immer zugleich ja auch Sehkrankseit ist, dringt aber jeder neue Kurs mit sich und da ist es nützlich, wenn das Eisgetränk gleich zur Hand ist, auch für den

harben, Apoftata. Rene Folge.

Mann am Steuer, ber jest beim Sprubel fist. Er hat fich bemuht, in ber Dreibundpolitif taum einen Biertelftrich Badbord zu nehmen und im alten Fahrmaffer, im fichern, zu bleiben; vielleicht überfah er aber, weil bas feine Schiffsfarte zeigt und mit bem alten Rapitan leiber bie Berbindung abgebrochen ift, bag bie Bolitif Bismard immer - gegen Benebet, gegen Bius ben Neunten, gegen Saffelmann und Most - pabagogische Amede verfolgte und immer, wenn sie eine neue Richtung ein= ichlug, ben Moment icon erfah, wo bie alte, ruhige Strafe wieber frei fein murbe. Um bas Jahr 1879 wurde Rugland anmagend und forberte einen Druck auf Defterreich, ben Bismard erft verweigerte und bann mit ber Schöpfung bes Dreibunbes beantwortete, einer Schöpfung, bie um fo ichwieriger mar, als Deutschland und Italien gegen Defterreich fich bas Recht auf nationale Einheit erfämpft hatten. Jest ift ein Jahrbutend verftrichen, Rugland hat fittigere Bescheibung gelernt und ber Mann am Steuer follte nachgerabe Sprubelbecher und Limonabeglas bei Seite ftellen und auslugen, ob bie ichmelzenden Schollen vom Norben her nicht bas alte Gemäffer bes Dreikaiferverhaltniffes wieber frei gegeben haben, in bem, bevor erft bie internationalen Arbeiterfartelle bazu zwingen, ber Barnifch gelodert werben fann, ben auch politisch Freihandel treibenben Briten jum Leib, ben um's Dafein hart fampfenben Deutschen. Lateinern und Glaven aber zur Luft, bie bann anaftlich boch nicht mehr barauf zu horchen brauchen, ob nach bem Rathichluß ber Abvofaten von Monte

Citorio ber schwer bahinkeuchenbe Cousin am Tiber noch kann. Eben bämmert, ba ich bieses schreibe, ber Tag bes Franksurter Friedens, seine einundzwanzigste Wiederskehr, uns heran. Gar so schlecht war es doch am Ende nicht unter dem alten Kurs . . .

9. 5. 92.





#### XV.

## Kirchenvater Strindberg.

ur Stunde, wo die Sonne finkt, ging Zarathustra allein seines Weges; da begegnete ihm ein altes Weiblein und redete also zu seiner

Seele: "Vieles sprach Zarathustra auch zu uns Weibern, boch nie sprach er uns über das Weib." Und der Weise entgegnete: "Ueber das Weib soll man nur zu Männern reden." Sie aber: "Rede auch zu mir vom Weibe," sprach sie, "ich bin alt genug, um es gleich wieder zu vergessen." Und Zarathustra that nach ihrem Wunsche und als Lohn empfing er von dem Weiblein zum Absichied diese kleine Wahrheit, die er behutsam gleich unter dem Mantel barg: "Du gehst zu Frauen? Bergiß die Beitsche nicht!"

Dem Gebächtniß ber Alten entschwand ber Zauberer und seine Rebe, Zarathustra aber gedachte ber Alten und ihres Rathes. Und da er nach zehn einsamen Jahren, die er in der scharfen und bünnen Luft blanker Gletscherzipfel gelebt hatte, in die Allgemeinheit wieder hinabkletterte und die erworbenen Wahrheiten, hohe und niedere, tiese und flache, vor dem Volke auszukramen anhub, da ward auch die kleine Wahrheit des alten Weibleins nicht vergessen. Das Volk aber lachte der kolzen Verkündigung und der Weise fand in seinem Lachen Eis und er entsetzte sich vor dem Lande der Bildung. Nur wenige Jünger sand er zunächst und unter solchen nur, die gleich ihm der Ekel vor den Vielzuvielen auf windige Höhen gescheucht hatte. Einem Jeden von ihnen aber gab er die kleine Wahrheit mit, die mit geheimnisvoller Geberde er stets unter dem Mantel dann hervorlangte: "Du gehst zu Frauen? Vergiß die Veitsche nicht!"

Bur Stunde, wo die Sonne sinkt, hatte Zarathustra sein Geschenk empfangen; das konnte ihm Warnung sein. Auf schwindelnder Wacht aber hatte der Einsame äußere Zeichen mißachten gelernt und so ahnte seine um eigene Sonnenaufgänge gottähnlich schwärmende Seele auch nicht, daß eine späte, mübe und alte Wahrheit ihm von dem Weiblein geschenkt war, eine morgenländische Wahrheit, die in der Wiege schon die Wenschheit gesunden hatte. Und im Nachdenken erst ward ihm vielsleicht offendar, daß eine Asiatin ihn angesprochen hatte, mit verschollener Weisheit aus dem Osten, wo die Parasbiese sich austhun und die Schlangen zum Kreuze kriechen.

Zarathustra heißt im profanen Leben, bas Melbepapiere kennt und, ach, Irrenhäuser, Friedrich Nieg= sche, und ber von seinen Jüngern die gellendste Stimme hat, ist ein Schwebe und hört auf ben Namen: August Strinbberg. Meifter und Gefelle find Antichriften und poltern lprifch gegen ben Rultus ber Schmäche und zeigen vor allem Bolt ihre ftraffen Musteln, höchft renommiftisch, auf offenem Markt. Un bem fladernben Blid aber und an hektischen Flecken auch erkennt ber Arzt ihre Fieberfrantheit und bei naherem Busehen mertt er wohl auch, wie die Site über fie fam. In eifigen Nächten marfen bie Schlaflofen fich umber, ber Rube bedürftig und von ber Rube gefloben, mit beiß gefonnenem Sirn und brennenden Gliebern; einzige Rettung fchien ihnen, mit fraftigem Griff bie Dede wegzuschleubern, unter ber fie fo lange geschmachtet hatten, bie aus bem weltberühmten Gefcaft von Arthur Schopenhauer, in bie zwei Generationen icon fich eingewickelt hatten, um nach Nirvana hinüberzuschlummern. Am Morgen fühlten die Zwei sich gesund, sprangen und prahlten mit neuer Stärke; bie nächtliche Entbedung aber hatte bas Fieber geloct, und als wieder die Sonne fant, ba frochen unfere Batienten auch wieder rasch in die Federn und zogen bie warmenbe Dede gleich bis an ben Sals. Die forglichen Frauen, Die fo geschäftig fie pflegten, fo gräßlich aufmerksam und so abscheulich hingebend, die hatten es immer gefagt: Nur nicht fich aufdeden, hubsch ftill liegen nur und nicht benfen, lieber bis hundert gablen und bann wieber von vorn, - und auch fonft noch viel von bem alten Giapopeia.

Unter Frauen nämlich waren die Beiben aufgewachsen, von Frauen verhätschelt worden und umsorgt, und in dieser Gesellschaft hatten sie sich ästhetisirt und gelernt, körperlich stets und geistig in gewählter Toilette zu erscheinen. Auf die Länge indessen ermübet solcher Zwang und wird lästig und die Damensitte reizt zum Widerspruch auf. Immer den gebügelten Rock oder gar den Frack anziehen müssen —: das hält nur ein Hofmannchen oder ein Gigerl auß; eigensinnige Geister treibt es, der verblüssten Welt sich in Hemdärmeln auch einmal zu zeigen, fürchterlich trozend und sittenbrecherisch: Seht mich an, ich din ein Kerl! Für mich gibt es keine moralischen Vorurtheile mehr; ich habe sogar meinen Rock abgelegt und wandle im Licht, in Hemdeärmeln.

In Sembärmeln und mit ber Beitsche ftrichen bie Beiben nun burch bie Lanbe und fagten fteile Spruche her gegen bie Berweiblichung biefer Welt, und bie aufgeschreckten Chemanner gaben mohl Acht, daß ihre Gefponse von bes Meisters Treiben und feines Gefellen ja nichts erführen; wie bei Loreng Sterne ber Rapitan Shanby auf bes Brubers Rath feine Gattin por Rabelais, Scarron und anderen allgu Beiteren gehütet hatte, fo wurden nun Rietsiche und Strindberg aus behaglichen Wohngemächern verbannt und Räuchervapier angezündet. Die Luft hinter ihnen zu reinigen. Die Frauen aber lachten beimlich ber Ungft, benn fie hatten längst Baulus und Ibfen, Michelet und Mill, Bebel und Mantegazza gelesen und mußten, bag Reues über bie entwickelte Rippe nicht mehr zu fagen war, und ein hausfreund, ein Belletrift und beshalb gang ungefährlich, hatte ihnen jum Ueberfluß noch einen Sat gezeigt, ben Balgac feiner verfänglichen Physiologie ber Che gum Motto gefett hat: "Un homme, quelque malicieux qu'il puisse être,

ne dira jamais des femmes autant de bien ni autant de mal qu'elles n'en pensent elles-mêmes."

In feinem Buche über bie Borigfeit ber Frau beruft John Stuart Mill fich auf die offiziellen Berichte ber Regierungen von Sindoftan, um nachzuweisen, bag ben indifchen Staaten bie Berrichaft gefronter Frauen immer am beften befommen ift. Dill ift ein fcarfichtiger, mitunter aber auch ein befangener Beobachter und fein Blid, ber bas Nächste: Die mannigfache Unnatur ber bürgerlichen, und befonders ber englischen Gesellichaft, fo flar erfaßt, bringt in die Ferne, in Geworbenes und Werbenbes, nicht immer weitschauend vor und gurud. Dhne biefen Fehler feines Borzuges, ohne biefe oft mertbare Rurgfichtigfeit hatte er fcmerlich fo weite Wirfung geübt, benn bem umfaffenben Geift lahmt lächelnbe Stepfis leicht leibenschaftlichen Gifer, ber ben Borer zwingt und über schwindlige Abgrunde fortreißt. So hat ber Englander auch überfeben, bag in ben indi= ichen Staaten, an beren Beispiel er fich entgudt, gumeift bie Bolgandrie geherrscht hat; und als einen schimpfenben Scherz verzeichnet er ben im Grunde boch nicht fo unrichtigen Musspruch: Roniginnen find beffer als Ronige, benn unter ben Rönigen regieren häufig Frauen, unter Roniginnen aber fast immer Männer. Ein beutscher Soziologe, Muguft Bebel, hat in bem gang vortrefflichen fritischen Theil feines Werfes über bie Frau und ben Sozialismus bem Urfprung bes Problems viel tiefer nachgegraben; mit ber ungetrübten Frifche und Rraft bes nicht burch bie Einzwängung in Systeme verfrüppelten Autobidaften

ging er ber Frauenfrage, auf Wegen, bie Lewis Morgan, Bachofen, Engels und Rautely gebahnt hatten, ju Leibe und als bie Burgel heutiger Schwierigkeit erkannte er: ben Uebergang vom Mutterrecht zum Baternat - fcon Rahel Barnhagen hatte bas geahnt -, vom Rommunismus ber Urgefellichaft jur Ginfetung bes Brivateigen-Bas baran fozialiftifch ift, lag ich bei Seite thumes. und will nur flüchtig ber Thatfache gebenken, bag in ben orientalischen Ländern bas Mutterrecht und bie Bielmannerei bas höchste Alter erreicht haben und bag ben Inberköniginnen, die Dill fo ftolg begrüßt, die Erinnerung an die Zeit ber Frauenherrschaft noch im Blute lag. Auf welche handgreiflichen Mittel biefe Berrichaft fcon in ber alten Welt fich ju ftuten pflegte, bas mag man aus ber Lyfiftrate bes Ariftophanes erfennen.

Mit den Ansprüchen des Privateigenthumes und des umgestalteten Erbrechtes, das nun nicht mehr die Gens, sondern die legitime Nachtommenschaft als Erben einsetze, mehr als mit den noch ganz naturwüchsigen Sittlichkeitbegriffen gerieth die Freiheit der Geschlechter in Konslist und die damals wichtigsten Bölker suchten ihr auf besondere Weise beizukommen: die Römer durch das Julische Geset, das der zurückgehenden Bewölkerung ausselsen sollte, die Juden, die nie über Unstruchtbarkeit zu klagen hatten, durch religiöse Weihen. Die biblischen Batriarchen und Könige hatten sexuelle Wünsche sich ebenso wenig versagt wie die Cäsaren und die römischen Junker, und wie es in Rom aussah und in Jerusalem, davon haben die Kritiker ein belehrsames Wild geliefert: Tacitus, Sueton, Petronius und Jesus. Und weil

man immer geneigt ift, bas Mittel ber Luft auch für bie schuldige Urfache ber Luft zu halten, weil ferner auch bie moralifchen Gefete immer vom Stärkeren, vom Machthaber ber Stunde, gegeben werben, beshalb folgte auf bie Frauenherrschaft als Reaktion unmittelbar ber haß und die Berachtung ber Frau. Ernest Renan fcreibt in ber Histoire des origines du christianisme: "Die gesellschaftliche Stellung ber Frau war bamals niebrig und ungewiß; namentlich waren die Wittwen, trot einigen Schutgefeten, migachtet und oft genug bem Elend preisgegeben. Biele Gelehrte wollten ber Frau jebe religiöfe Bilbung verfagen. Der Talmub rechnet unter bie Menschheitplagen bie geschwätige Bittme, bie mit ben Nachbarinnen ihre Zeit verträtscht, aber auch bie bei umftandlichen Gebeten fich aufhaltende Jungfrau." Der Talmud entzog auch ben Jungfrauen jede Mitwirfung bei ber Gattenwahl: "Wenn beine Tochter mannbar ift," fo lautet bie Borfchrift an ben Bater, "bann ichente Ginem beiner Sklaven bie Freiheit und verlobe fie ihm." Die beiben ftartsten Triebe ber Frau blieben also unbefriedigt : ber Bunfch nach individueller Aussonderung bes Gatten und bas metaphyfifche Bedürfniß, - zwei Triebe, mit benen eine fozialifirte Gefellichaft ber Rufunft boch vielleicht noch überraschende Erfahrungen machen möchte.

Das Christenthum kam auf, die Weltanschauung, die man aus dem Ort und der Stunde ihrer Geburt begreifen muß, die Religion für — oder besser noch: gegen zügellose Orientalen. Ich glaube, in seinem durch den Parteistandpunkt bedingten Hang zur Bereinfachung

aller menschlichen Dinge irrt August Bebel, wenn er fagt: "Das Chriftenthum verfiel in bas andere Ertrem, es predigte bie Astefe. In einer Zeit entstehend, die nur bie Rechtlosigkeit ber Frau fannte, und in falfcher Borftellung fie als Urheberin ber herrschenden Lafter ansehend, predigte es bie Berachtung ber Frau." Die brei Bartigipien möchten bingeben, aber bie Thatfachen bebürfen ber Kontrole. Die Berachtung ber Frau mar schon ba, ehe bas Chriftenthum entstand, und icon vorher hatte die geschlechtlich begoutirte Gesellschaft die Frau als die Urheberin ber herrschenden Lafter angesehen. Lombrofo erzählt in feinem burch bie Fulle bes gefammelten Materials verblüffenden Buche über ben politischen Berbrecher.\*) bie Durchforschung ber römischen Ratakomben habe ergeben, daß an ber driftlichen Revolution die Frauen mit ber erstaunlich hohen Riffer von 40 pCt. betheiligt maren, und er fügt, im Gegenfate gu Bebel, hingu: "Die Erklärung liegt . . . barin, baß bie neue Religion ber Frau eine fo andere Stellung sicherte als die antife Welt und gang besonders im Drient." Der Beraprebiger hatte ben Schwachen und Unterbrückten, ben Armen und Elenben bas Beil aebracht, und Renan kennt feine Gemeinbe, ber überfinnlich Bielgeliebte, ber fagt: "Les femmes accouraient naturellement vers une communauté, où le faible était entouré de tant de garanties."

Aber bie driftlich = foziale Bewegung - ich bitte,

<sup>\*)</sup> Deutsch von Dr. G. Kurella. Berlagsanstalt und Druderei-Attien-Ges. hamburg 1892.

an Baulus babei und nicht an Stoder zu benten - mußte, um Erfolge zu haben, zu einer nachgiebigen Tattit fich bequemen und mit bestehender Gewöhnung Rompromiffe foliegen. Auch bamals mag es "Unabhängige" gegeben haben, bie auf bem furgeften Wege im Sturmfdritt auf bas Biel losgehen wollten; bie Fraktionellen aber, bie bamals Apostel biegen, Die widerstrebten flüglich bem Ungeftum und fcmiegten fclau in vielen Studen ber geltenben Sitte fich an. Bas bem Chriftenthum an jubaiftischem Beifte beute noch eignet, bas bankt biefer Taftit bas Dafein, bem Baulus befonbers, ber bei allem Rabitalismus auch nach ber Befehrung bie Settirerei niemals gang übermunden hat. Und weil nach altjubifder Satung - fiebe ben Fall Abam - bie Frau als Berberberin galt, weil sie - siehe bas neunte Gebot - unter bas Eigenthum rangirte und nur fiebe ben Fall Thamar - als Gattungobieft einen Rechtsanspruch hatte: bas Recht auf Nachkommenschaft, beshalb ichidte auch hierin, wie in ber Stlavenfrage, ber neue Glaube fich in die Beit und ihre Sitte, Die fich ja immer für Sittlichfeit ausgibt. Der Gefreuzigte felbst hatte mit Frauen, ber Samariterin wie ber Sunberin, als mit Gleichen verfehrt, vielleicht, weil er im Lande ber Gynaifofratie erfte Beisheit gefogen hatte, und was ihm die Evangelisten gegen die Frau und bie Che in ben Mund gelegt haben, verbient nicht immer mehr Glauben, als bie moberneren Interviews. Während aber feine Lehre, allen Schwachen jum Beil, auch ben Frauen, die im Drient vom Rind rafch zur Matrone verblühen, bas metaphpfifche Beburfniß ftillte und ihrer

irbifchen Thätigfeit einen lohnenben Wirfensfreis in ber oraanisirten Bohlthätigfeit erschloß, \*) vergagen bie apostolischen Politifer, auch aus taktischen Rudfichten, balb und gern, welchen Dank bie Ausbreitung ihrer Agitation ben Frauen schuldete, und sie begannen, an Frauenläfterlichfeiten es ben orientalischen Umwohnern noch auporauthun. Bebel, ber bas Chriftenthum fehr unhistorisch und gerade von feinem Barteiftandpunkte auch fehr unklug befehdet, hat nach biefer Richtung eine ftattliche Anzahl von Citaten gesammelt. Paulus: "Die Che ift ein niebriger Stand; heirathen ift gut, nicht heirathen ift beffer." "Ginem Beibe geftatte man nicht, daß fie erziehe ober lehre, fondern fie gehorche, biene und fei ftille." Betrus: "Ihr Frauen, feib gehorfam Euern Männern!" Und fo fort, bis in bas aus ber Leibenszeit erlöfte und zur Staatsreligion erhobene Christenthum allmählich ein pfäffischer und monchischer Geift einzog und bie Rirchenväter anfingen, ihres Leibes Entbehrung in fdrille Flüche zu entladen. Auguftinus: "Die Chelofen werben am himmel glänzen wie leuchtenbe Sterne, mahrend ihre Eltern (bie fie zeugten) ben bunfeln

<sup>\*)</sup> Les institutions que l'on regarde comme le fruit tardif du christianisme, les congrégations des femmes, les béguines, les sœurs de la charité, furent une de ses premières créations, le principe de sa force, l'expression la plus parfaite de son esprit. En particulier l'admirable idée de consacrer par une sorte de caractère religieux et d'assujettir à une discipline régulière les femmes qui ne sont pas dans les liens du mariage est toute chrétienne. (Renan.)

Sternen gleichen." Origenes: "Die She ift unheilig und unrein, ein Mittel ber Sinnenlust." Tertullian: "Ghelosigkeit muß gewählt werden, wenn auch das Menschengeschlecht zu Grunde geht." "Weib, Du solltest stets in Trauer und Lumpen gehen, dem Blick Deine Augen voll von Thränen und Reue darbietend, um vergessen zu machen, daß Du das Menschengeschlecht zu Grunde gerichtet hast. Weib! Du bist die Pforte zur Hölle!" Und wiederum so fort. Isis, Kybele, Juno nahmen die milderen Züge der seligen Gebärerin Maria an, doch zugleich wurden auch die frohen Heidengötter zu schlimmen, den frommen Einsiedler schreckenden Dämonen und das mönchisch sprittualissende Empfinden beschwor den alten Weltekel heraus.

Solche Stimmungen mußten ihren Sohepunkt erreichen, als die herrschenden Klaffen, nach ben muften Ausschweifungen ber golbenen Mittelalterlichkeit und ihrem nur äußerlich verchriftlichten Betärismus, abge= wirthschaftet hatten und zum Genießen unfähig geworben Die Welt wurde wieder einmal muftisch, auch wohl fatanistisch, und taumelte zwischen perverfer Unzucht und perverser Entsagung unluftig einher. Luther rebellirte bie Natur, bie gefunde, mannbare Sinnlichkeit, ber bes Mannes zu wenig war auf ber muben Erbe und bie auch bas Weib wieber aus ber Schlangenlegende erlöfte. Richt entfatholifirt nur hat er bie driftliche Lehre, er hat sie auch entorientalifirt; er ift ber Uebersetzer ber Bibel auch in symbolischem Sinn: ber große Berbeutscher bes Christenthums. Daß man ihn im neuen Deutschland - fiehe ben § 184 bes Strafgesethuches — jett nicht in Frauenfragen zum Zeugen aufrufen barf, ist ber Humor bavon.

Luthers Werk ift nicht erfüllt, Die Gütertheilung amischen Geift und Materie ift nicht vollzogen, nicht im Leben und nicht in ber Dichtung. Go oft eine Rlaffe noch jung war und frisch und genuffähig, so oft hat fie auch nach ber Emanzipation bes Rleisches gestrebt und ben monchischen Zwang abgestreift -: Luther, Molière, Goethe, bas junge Deutschland, Schleiermachers Lucindenbriefe - und immer tam bann auch die Frau zu Ehren und Ansehen. So oft eine Rlaffe mube murbe und bie Genuffähigkeit verlor, fo oft ftellte fich auch ber geschlechtliche Etel ein und bie peffimiftische Weltabtehr -: Boffuet, Joseph be Maiftre, Tolftoi, ber Satanist hunsmans, bie Symboliften, Nietsiche und Strindberg und immer zog bann bie Epoche ber Frauenverachtung herauf. Es ift boch mehr als ein Bufall, bag Schopenhauers hauptwerk zwar icon 1819 veröffentlicht murbe, aber erft furz vor ber bürgerlichen Revolution von 1848 feine weite Wirfung gewann. Er wollte, wie Rietiche und lange vor Strinbberg, in ber Behandlung ber Frauen zu ber "ungeheuren Bernunft bes alten Afiens" zurud und die herrschenden Rlaffen lauschten ihm erft, als ihre Mübigkeit fich nach ber uralten Menschheitwiege zu fehnen begann und nach bem Schlummerliebe ber Rirchenväter. Denn es ift Rirchenväterweisheit, Die uns heute, ungemein geistreich und scheinbar auch ungemein mobern, geprebigt wirb, orientalifche Beisheit, fenile Weisheit & Stopzenweisheit. Tolftoi, einft ein flotter

Offizier, sah auf ben letzten Sprossen, als er die Kreuterssonate schrieb, und Maupassant war ein gebrochener Mann, ehe in der Liebe er ein Haar fand. August Strindberg nennt die Liebe der Geschlechter einen Kampf und er hat heute Recht, denn der Mann ist schwach und das Weid — siehe den Fall Brünnhilbe — ersehnt Stärke, und wo es die missen muß, da erwächst ihm Haß und Verachtung. "Wen haßt das Weid am meisten? — Also sprach das Eisen zum Magneten: ich hasse Dich am meisten, weil Du anziehst, aber nicht stark genug bist, an Dich zu ziehen."

Das ift ein Wort von Nietiche, ber in hellften Stunden bie feimenbe Gefahr gang genau erfannt, ber aber boch, nachbem er fich erfaltet hatte, bie marmenbe Dede wieber bis an ben Sals jog, bie aus bem welt= berühmten Geschäft von Arthur Schopenhauer, in bie zwei Generationen ichon fich eingewickelt hatten, um nach Nirvana hinüberzuschlummern. Da uns zur Wohnstatt aber nun einmal Sanfara angewiesen ift, nicht bie fturmlofe Abgeschiebenheit, fonbern bas Saus ber ewigen Wiebergeburten, bes Gelüftens und Berlangens, ber Sinnentäuschung und manbelbaren Formen, bes Geborenwerbens, Alterns, Erfranfens und Sterbens, beshalb fann und auch bie ungeheure Bernunft bes alten Afiens nicht nuten, noch bie orientalische Beisheit naturwiffen= schaftlich aufgeputter Rirchenväter. Die europäische Frau ift nicht bie Uraffin, wie Dumas, nicht bas in ftetem Berlangen fich verzehrende Beibchen, wie ber Isisanbeter Rola und ber Confuciusanbeter Tolftoi annimmt, und wo, burch gang perfonliche Erlebniffe verschrecht, ber

Rraftrenommift Strindberg nicht mit Unrecht fleinlich fatanische Triebe in ihr entbedt, ba wird weber Barathuftras Beitsche noch bie von Stuart Mill angestrebte formale Rechtsgleichheit Abhilfe schaffen und auch bie von Bebel erharrte Gefellichaft wird, ich fürchte, mit bem indi= vibualistischen und mit bem metaphysischen Berlangen ber Frau einen schweren Strauß zu bestehen haben. Das Urdriftenthum erstartte, weil es ber Frauenthätigkeit ein Gebiet erfcbloß, bas nun, ben geanberten fozialen Bebingungen gemäß, von jeber neuen Gefellichaftreformation raftlos und vorurtheillos erweitert werden muß. Die Frau nicht mehr bazu erzogen und, öfter noch, bazu abgerichtet wird, ben Mann als bie Welt und bie Welt burch ben Mann zu betrachten, bann wird fie vom Manne auch nicht mehr beischen, daß er bie Frau als bie Welt und die Welt durch die Frau betrachten und ber Einzigen eigen fein foll, mit Leib und Seele, mit Saut und Saar, wie Knecht und Magb, wie Ochse und Efel und Alles, mas ihr ift.

6, 5, 1892,





## XVI.

## Der Ententeich.

l n'y a plus aucune faute à commettre -: in ben letten Monaten ift bas aus ben Tagen ber frangösischen Revolution berühmte Wort von ben Freunden weit öfter noch als von ben Reinden bes Deutschen Reiches wiederholt worden. Ein Rehler aber, ber verhängnifrollfte, war noch zu begeben: Die Politik Caprivi, beren einzig konfequente Richtung Treitschfe burchaus zutreffend in bem Bestreben erfannt hat, immer und überall bas Gegentheil von bem zu thun, mas Bismard gethan hatte, biefe raftlos um populare Erfolge bemühte Bolitit fonnte bahin gelangen, por ber fogenannten öffentlichen Meinung ihr Dienerchen zu machen. Much biese vorläufig lette Ctappe ift nun erreicht worden und in feiner Mannheimer Rebe konnte ber Abgeordnete Eugen Richter rühmend verfünden, zweimal habe in neuester Zeit bie öffentliche Meinung bie herrschenden Gewalten, also boch wohl auch ben Raifer,

gebeugt: in ben Fragen bes Bolksschulgesetzes und bes Nationalbenkmals für ben alten Kaifer Wilhelm.

Rühmend hat herr Richter biefe Siege verfündet und fein Stoly ift gewiß nicht unberechtigt, benn in beiben Fällen hat er die öffentliche Meinung zum wesent= lichsten Theile gemacht, als schlechter Journalist und guter und feine Stellung im Parlamente namentlich im engeren Kreife seiner Parteigenoffen ift burch biefe überraschenden Erfolge erheblich befestigt worden. Der Thiergartenflügel ber freisinnigen Partei, ber in tiefstem Bergen Richter innig haßt, hatte gehofft, nach Bismards Scheiben mit bem unbequemen Uebergewicht bes Fraktiontprannen leichter fertig werben zu können. Das mar natürlich ein Frrthum; bas Frren und falich Brophezeien mar von je bes Thiergartenflügels ebelfter Beruf, mochte es fich nun um bie Getreibegolle ober um bie Sozialbemofratie handeln. Sittlich und geiftig ftehen bie Bamberger und Barth unendlich höher als ber rübe Banaufe aus ber Zimmerftrage, und für unfer öffentliches Leben mare es vielleicht ein Glüd, wenn ihnen Die Führung ber Partei zufiele. Mit öber Manchesterei allein aber und mit humanen Schaumschlägerfünften auf Friedenskongreffen gewinnt man die Maffen nicht; und von ben bourgeoifen Erscheinungen ber reichen und ftilvoll eingerichteten Talmi = Engländer hebt die puritanische Geftalt bes bufter blidenben Bolfstribunen nur um fo wirksamer fich ab. Der Affessor a. D. Gugen Richter. ber burch Provingkorrespondengen ein ftattliches Bermögen zusammengescharrt hat und bem bann freisinnige Gelbmanner zuerft eine Zeitung und fpater eine Dotation

entgegentrugen, ift ber Robespierre ber Bartei, ber Incorruptible, und zugleich ihr fleißigster Arbeiter, ihr geschicktester Organisator und ihr rudfichtlosester Rlopf= fechter im Barlament. Er lebt in ber papiernen Welt feiner umftändlichen Regiftratur, wo nach Daten und Nummern bie preußische und bie beutsche Geschichte forgfältig geordnet ift; von ben wirklichen Beburfniffen und Stimmungen ber Zeit hat er als Journalift und parlamentarischer Bureaufrat feine Ahnung und feine Beschränktheit in allen nicht formal politischen Dingen ift fprichwörtlich geworben. Als berufmäßiger Bolfs= vertreter aber ift er ohne Zweifel ein großes Talent und ich möchte fast glauben, bag bie von ihm betriebene schnöbe Berleumbung, neben ber alle Ahlwardts ber Belt nur wie harmlofe Unschuldlämmer aussehen, weniger noch ber von Frang Mehring aus ber Seele bes Thiergartenflügels gegeißelten Unanftanbigfeit feines Charafters als ber unglaublichen Begrenztheit feines Intellektes entspringt, bem jeber nicht orthobor Freisinnige fofort für vogelfrei gilt. Die hervorragenoften Leiftungen Richters liegen ohne 3meifel auf bem Gebiete ber Bismardfritit; nachdem er ben Altreichskanzler bereits als Alfoholiker entlarvt und feiner auswärtigen Politik gründlich heim= geleuchtet hatte, schwang er in Nr. 130 ber Freisinnigen Beitung vom 5. Juni 1892 fich zu ber allerliebsten Behauptung empor, baß "bie geiftigen Rrafte bes Fürften Bismard gar nicht mehr ausreichen wurben, irgend ein Amt zu führen". Bei allem in neuester Beit leiber unredlichem Bemühen fann boch ber Thieraartenflügel auf ähnliche Großthaten noch nicht bliden. Man mußte

ein Buch daran wenden, um nachzuweisen, welches Unheil die breite demagogische Beredsamkeit und die zwischen Windthorst und Abolf Ernst einherschwankende Trivialität dieses Mannes über unser Baterland gebracht hat. Sine Partei, deren intelligenteste Mitglieder einen solchen Berderber genau kennen und ihm dennoch, heimlich seufzend und wohl auch fluchend, die Zügel überlassen, eine Partei, deren Interessen die unanständigste deutsche Zeitung zunächst vertritt, eine solche Partei hat sich selchst das Urtheil geschrieben und mag meinetwegen stolz darauf sein, dem Deutschen Reiche einen Führer geschenkt zu haben, wie ihn in ähnlicher Qualität, so ungebildet, dreist und knotig, kein anderes Volk besitzt.

Dieser Bortreffliche also ift heute die beherrschende Perfonlichkeit in unferen Barlamenten und ihm gegenüber fteht eine Regierung, bie um jeben Breis mit popularem Winde fegeln möchte und in beren Mitte zwei einstweilen unerschütterliche Thurme ragen. Berr von Boetticher, ber unglüdliche Schwiegersohn und gludliche Ritter bes hohen Orbens vom Schwarzen Abler: ihn ftutt bie gange Bismardfeinbichaft und ber Freifinn namentlich fühlt feiner gegipften Morgen-Bieber-Luftigkeit sich nah verwandt. Und ba ift, gang anders geartet, herr Miquel: ihn ftupen bie nationalliberalen Barteigenoffen, bas Centrum, bas für feine Enthaltfamfeit im Rulturkampf ihm bankt, endlich bie Ronfervativen, beren Steuerprogramm er eben burchzuführen begonnen hat. herr von Boetticher hat bas natürliche Interesse. feine Beliebtheit zu bewahren, um gemiffe Erörterungen, bie nachträglich noch an ben Welfenfonds anknüpfen

könnten, fern zu halten. Herr Miquel hat das eben so natürliche Interesse, besonders die liberalen Elemente in den Kammern bei guter Laune zu erhalten, denn er will als Reorganisator der preußischen Finanzen in der Geschichte sortleben und später vielleicht, wenn die jetzige Regierung erst abgewirthschaftet hat, auf dem Kanzlerstuhle niedersitzen. Beiden Männern konnte das Austreten einer so sest umrissenen politischen Gestalt, wie es Eraf Zedlitz ist, nur äußerst unwilkommen sein.

Die politische Bebeutung bes Bolksschulgesetzes, das mehr noch als der Prozeß Polke uns gelangweilt hat, brauche ich hier nicht zu erörtern; seine Geschichte aber führt geradenwegs uns in den Ententeich, auf dessen stachen Grunde, das, lieber Leser, lerne wohl verstehen, nicht eine künstlerische, nein, eine hochpolitische Frage schlummert.

Der Kultusminister von Goßler mußte gehen, weil sein Bolksschulgesetzentwurf weber ben Ansichten bes Kaisers noch benen ber Mehrheit bes preußischen Abseordnetenhauses entsprach. Graf Zedlit kam, sein Entwurf fand den Beisall des Monarchen und der Kammersmehrheit und nach allen konstitutionellen Regeln mußte er Gesetz werden. Herr Miquel hatte die Immediateingabe mit unterzeichnet, die für die Lex Zedlit die königliche Genehmigung erbat; der große Eugen aber blies zum Sturm, im Lande regte sich nicht immer künstlich gemachte Entrüstung, herr von Bennigsen setzt dem unvorsichtigen Freunde ein nationalliberales non possumus entgegen und der Finanzminister sah durch die wacker angeblasene Unzusriedenheit sein Steuers

programm und durch ben Grafen Zeblit seinen überragenden Einfluß im Ministerium gefährbet. Sehr plötlich erkannte er die Nothwendigkeit, von der neuen Schulpolitik sich abzuwenden, er bat um seine Entlassung, der Kaiser aber forderte ihn auf, das Ergebniß der fortsichreitenden Berathungen gefälligst erst abzuwarten. Wenn das Gerücht nicht irrt, wäre Herr Miquel dann als Unheilprophet umhergegangen, des Schulgesetzes Scheitern stets verkündend, und hätte jedem, der da hören wollte, laut verkündet: "Passen Sie auf, die sechsundzwanzig Bürgermeister im Herrenhause werden wie ein Mann dagegen stimmen!"

Es scheint benn auch gelungen zu fein, bem Raifer bie Dinge fo barguftellen, als ob Graf Zeblit eine allgu felbständige ministerielle Bolitif anstrebte, mabrend er boch nur ausführen wollte, wozu bie Berren Boetticher und Miquel anfänglich gnäbigen Beifall genicht hatten. Und fo erfolgte benn bie erfte Beugung, von ber Berr Richter jubilirend fprach: Graf Reblit ging und es löste sich ber Alb vom schwer belabenen Bufen bes libe= ralen Bürgerthumes in Stadt und Land. Die ftartfte Berfonlichkeit mar aus bem Rath ber Krone verbrangt. ben burch seine Reben arg tompromittirten preußischen Ministerpräsibenten löste ein bejahrter Routinier ab, ber ragenden Thurme aber schonte bie tonservativ-flerifale Mehrheit, benn -: Berr von Boetticher ift in Friedrichsruh verhaßt und herr Miquel führt bas konfervative Steuerprogramm aus.

Reues Gewölf zog inbessen am hellen himmel auf und neue Sorge legte sich lastend um die häupter ber

Herren Minister. Wieber wogte bie Bolksseele heftig, wieber rief Helb Eugen auf bie Schanzen, wieber schienen bie heiligsten Güter ber Nation auf bem Spiele zu stehen. Es war zum Entzuden komisch.

Dem ersten Raifer im neuen Reich foll ein Dentmal gefett werben. Die Minifter, Die Mitglieber bes Bundesrathes und bes Reichstages hatten gewünscht. biefes Nationalbenkmal in ber Gegend bes Branbenburger Thores errichtet zu feben, ber regierende Kaifer aber hatte fich für bie Schloffreiheit entschieben und ba ben Ministern, ben Mitgliebern bes Bunbesrathes und bes Reichstages bas nöthige Rudgrat fehlte, um biefer Entscheidung eine fünftlerisch fachverftandige Rritik entgegenzuseten, so mar bie gange Angelegenheit feit bem Sommer 1890 einfach bem faiferlichen Willen anbeimgeftellt worben. Während nun bem Runftgefühl, bas unter ben Miniftern, ben Mitgliebern bes Bunbesrathes und bes Reichstages befanntlich nicht vertreten ift, all= mählich vor bem Gebanken bange murbe, ben alten Raifer fünftig zwischen bem Schlosse und ber Bauakabemie, zwischen bem grauen und bem rothen Raften, Bache halten zu feben, maren auch bem jungen Raifer Bebenten aufgeftiegen. Er mochte baran benten, bag er nach ber Nieberlegung ber Säufer auf ber Schloffreiheit gur Rechten bie Borfe, gur Linken bie fcmutige Bafche ber Spreekahne por Augen haben murbe, und es mochte ihn auch die Aufgabe reizen, als Erfter unter ben preugischen Königen ber bilbenben Runft ein auguftisches Alter heraufzuführen. Da legte ber Baumeifter Biller bem Monarchen einen Plan vor, in bem verftänbige

Beurtheiler, die glücklichste Lösung der vorhandenen Schwierigkeiten zu erkennen glaubten; Herr Ziller wollte die Bauakademie beseitigen, den Wasserlauf der Spree verbreitern und den mit Gartenanlagen zu schmückenden Plat durch eine Brücke mit dem Werderschen Markt verbinden. Damit hätte nicht nur das Nationalbenkmal einen ästhetisch möglichen hintergrund erhalten, die Stadt wäre auch um einen künstlerischen Schmuckplatz reicher geworden, dem gerade an dieser Stelle sehr lebhaften Berkehr wäre Raum und einem Theil der Hungernden Arbeit verschafft worden —: lauter vortreffliche Dinge, wie mir scheinen will.

Aber bie aar nicht unerschwinglichen Gelbmittel für bie Ausführung biefes Blanes follten burch eine Lotterie geliefert merben und Lotterien find unpopulär und ftellen bie herren Minister vor eine fatale Enticheibung, benn ihr Rein konnte vielleicht ben Raifer und ihr Ja murbe ficher bie Parlamente ärgerlich ftimmen. Ein gemiffenhafter Berather ber Krone hatte nun gum Raifer gefagt: "Majestät, ber Lotteriebete fonnen wir uns nicht ausseten; laffen mir eine ausführliche Dentschrift anfertigen und feben wir mal zu, ob ber Reichetag ben Muth hat, uns bie feche ober gehn Millionen abzuschlagen, die zu einer fünftlerischen Umgestaltung bes Schlofplates und zu einer auch fpatere Beiten befriedigenden Lösung ber boch immerhin nicht gang un= wichtigen Denkmalsfrage nöthig find." Das mar ber Beg über bie ftolze Borbertreppe; unfere Ercellengen aber hatten es anbere im Ginn.

Ein Berrn Miquel nabe ftebenbes Blatt begann bas Schießen und alsbalb mar bie Ranonabe allgemein. Uferlofe Projette, mufte Ausschreitungen byzantinischer Bhantafie, neronifche Bauwuth -: Bum! Bum! Bum! Das Schloß foll auf einer Infel liegen, für bie kaiferliche nacht foll ein Unterplat geschaffen werben, Bangerfchiffe follen vom Schlofplat bireft bis Belgoland ober gar bis Dar-es-Salaam fahren fonnen und Anlagen werben geplant, gegen beren unerhörten Bomp alle Bunberbauten bes tollen Bayernkönigs nur burftige Armeleutehäuser fein werben. Und bie gange Geschichte foll burch eine schamlofe Entfesselung bes Spieltriebes bezahlt werben, in bemfelben Augenblid, wo bie Borfentommiffion brauf und bran ift, bie Terminfpefulation bes armen Mannes zu erschweren! Ift es etwa noch nicht genug an ben gabllofen vernichteten Eriftengen, bie burch bie Schloffreiheit= und burch bie Rolonial-Lotterie um ihren muhfam erworbenen Befit gebracht worben find? Sollen neue Opfer bluten, neue Schate bem Moloch in ben Rachen geworfen werben, abermals Sunberttausende auf ben Trümmern ihres gerrütteten Familiengludes wilbe Schwure jum himmel freischen und ben mitleibig ichweigenben Sternen geloben, nie mehr an ben achten Theil eines vom gangen Stammtifch übernommenen Zweiundbreißigstels die Bukunft bes frommen Sauglings in ber Wiege gu fegen ?!

Wenn nämlich unsere Zeitungen einmal moralisch entrüftet find, bann find sie's auch gleich orbentlich. Mit Kleinigkeiten gibt sich ber Leitartikelschreiber überhaupt nicht ab, am wenigsten im Sommer, wo es boch ein rechtes Fressen ist, nach herzensluft so öffentliche Meinung zu machen. Den Plan bes herrn Ziller kannte Riemand; herr Richter aber, ber im sicheren Schutz parlamentarischer Rebefreiheit die Regierung bes alten Kaisers eben erst eidbrüchig genannt und früher schon das seine Stichwort von der Schnaps- und Schweinepolitik des Fürsten Bismarck ausgegeben hatte, herr Richter sprach nun gelassen das große Wort vom Ententeich Projekt. Dieser riesige Witz genügte, um einen ernsten und un- eigennützigen Künstler dem Hohn aller dummen Partei- jungen auszuliesern.

Und fo fchrieb benn bie antisemitisch = freisinnige "Boffifche Zeitung" in ichoner Entruftung: "Böflinge und Schmaroper haben es verftanben, ben guten Ginbrud, ben bie Rurudgiehung bes Schulgefetes bei ber Mehrheit bes Bolfes hervorrief, schnell zu zerstreuen. Richt bie Millionen, welche fostspielige Bauten erforbern, nicht bie Unfittlichfeit ber Entfachung bes Spieltriebes find es, mas bie Nation mit tiefem Unmuth erfüllt, fonbern bie Befürchtung, bag bas Baterland, wenn bie Abenteurer und Schrangen in unpolitischen Dingen bestimmenben Einfluß gewinnen, auch ber politischen Rufunft ungewiß fei. Denn bliebe bie öffentliche Meinung, bliebe bie ausgesprochene Ansicht aller Parteien und bes gesammten Staatsministeriums wirfungelos neben ben liebebienerischen Schmeicheleien unverantwortlicher Ohrenblafer, weshalb follte nicht auch in Lebensfragen bes Staates, bei ber Entscheibung über Rrieg und Frieden bie Stimme eines gebeimen Rathgebers maggebend fein gegen alle unbefangenen Bertreter bes öffentlichen Intereffes? Inbessen noch ist ber Schabe gering; noch ruhen bie Pläne bei ihren Ersinbern und mangelt bie Zustimmung ber entscheidenden Stelle, noch fällt kein Schatten ber Berantwortung bis an die Stusen bes Thrones, und darum hat das Bolk zu sprechen und zu rathen, so lange es Zeit ist."

Ist das nicht reizend? Und mußte das liberale Bürgerthum in Stadt und Land da nicht von bangem Entsetzen geschüttelt werden? In manchem Ministerium rieb mancher Mann manchmal vergnügt die verantwortslichen Hände.

Die gute Tante Boffin mußte naturlich gang genau, baß bie Plane nicht mehr bei ihren Erfindern ruhten, fondern längft bie Billigung bes Raifers gefunden hatten. Aber: man fo thun, heißt's in Berlin. Gin herrn Miquel nahe stehenbes Blatt hatte inzwischen ja ben Namen bes Söflinges, bes Schmaroters, bes Abenteurers und Schrangen und liebebienerischen Schmeichlers befannt gemacht, mit bem ber Raifer biefe Dinge wieber= holt befprochen hatte. Gegen biefen Mann, ben Dberverwaltungsgerichterath Runge, fcmirrten nun die Bfeile, bie eigentlich einer gang anderen Stelle zugebacht maren, gegen ihn murbe bie öffentliche Meinung mobil gemacht und die niedrige und wibrige Infamie, mit ber er aus allen publizistischen Winkeln angegriffen und verbächtigt murbe, zeigte bie liberale Preffe ber Reichshauptstadt in ihrer gangen Glorie. "Runge bezieht ungeheure Brovifionen aus ber Lotteriegeschichte;" "Runze will einen Orben;" "Runge will Oberbürgermeifter von Berlin werben!" Und ichließlich als lettes Mittel, bas immer

verfängt: "Kunze ist Antisemit, barum muß er gesschlachtet werben." Wer biesen Rattenkönig von Gemeinsheiten nicht kennt, ber weiß auch nicht, welchen bübischen Berleumbungen heute ein wehrloser Privatmann auszesefetzt ist, zwischen ben Fängen ber so zu sagen liberalen Bresse. Was soll er thun? Jeder Berichtigung, die er etwa veranlaßt, wird sofort ein neuer Schwanz von Berbächtigungen angehängt und ein verständiger Besobachter hat einmal ganz richtig gesagt: "Eine Zeitung ist wie ein Kirchthurm, an dem täglich neue Passanten vorübergehen; wird heute vom Thurm gerusen, ich sei ein Schust, dann nützt mir eine Ehrenerklärung von übermorgen verdammt wenig, die neue Spaziergänger mit halbem Ohr nur vernehmen . . ."

herr Runge hat niemals antisemitische Regungen gezeigt; er ift ein burchaus unabhängiger Dann, beffen Thatenbrang und Begabung allerbings auf bem Rubeposten im Oberverwaltungegericht nicht ben genügenben Raum zur Entfaltung finden mag und ber beshalb bie völlig felbstlose Arbeit in ber Denkmalsfrage wohl befonbers gern ergriffen hat. Und mare es benn ein Unglud, wenn ber in ben Geschäften ber Berwaltung erfahrene und äfthetischen Erwägungen nicht verschloffene Mann Dberbürgermeifter von Berlin murbe, ba eine etwa hervortretenbe Neigung zu ausschweifenden Brojekten ber Magistrat und bie Stadtverordneten boch zügeln fonnten? Mit ber Leiche Fordenbeds wird jest vom Freifinn ja wader gefrebst und ficher mar ber Berftorbene ein Gentleman, ein vornehmer Repräfentant und ein ungewöhnlich icharffinniger Jurift, aber auch, felbft in

ben längst entschwundenen Tagen seiner Arbeitfähigkeit, ein am Ueberkommenen hängender, amusischer Nüchterling. Und es wird gewiß Leute geben, die von der Stadt Berlin mit ihrem Millionenetat erstens sozialpolitische und zweitens künstlerische Interessen in ganz anderem Maße gefördert sehen möchten, als das disher geschah und unter irgend einem manchesterlich vertrocknetem Baumbach jemals geschehen wird. Aber Herr Kunzeist konservativ und er besaß das Vertrauen des Kaisers—: er mußte unmöglich gemacht werden. So wollte es Herr Miquel, so will es Herr Richter. Denn Zusriedenheit soll im liberalen Lager freundlich glänzen und im rothen Hause soll der Freisinn herrschen, in Ewigkeit für und für.

"Es ift bie Aufaabe Meiner Minister. Meine perfaffungsmäßigen Rechte burch Bermahrungen gegen Zweifel und Berbunkelungen zu vertreten." Das hatte in einem von Bismard gegengezeichneten Erlag ber alte Raifer am 4. Januar 1882 an bas Staatsminifterium geaeschrieben. Als aber am 9. Mai 1892 bie Schloßplatgeschichte vor bas Abgeordnetenhaus fam, wo fie übrigens, weil bie gange Denkmalsangelegenheit vor bie Reichsvertretung gehört, gar nichts zu suchen hat, ba ichwieg ber Ministerpräsibent und auch herr von Boetticher fand fein Wort gegen bie ichnobe und hinterliftige Art, burchaus nicht phantaftischer ein in ber bes Raifers erörtert worben mar. 3m Gegentheil: Berr von Boetticher, ber immer Bergnügte, hielt es für schidlich und angebracht, ben riefigen Wit vom Ententeich in ben ercellenten Mund zu nehmen und fich nachbrudfamft gegen ben "Berbacht" ju mehren, er habe

"bas Projekt eines herrn Biller" irgendwie patronifirt. Der große Gugen feierte einen ungetrübten Erfolg: forbigl schonte er bie armen Minister, herglich bankte er allen Barteien für gutige Unterstützung, munter beschimpfte er herrn Runge und in loyaler Rührung blidte er gum "alten ehrwürdigen Sohenzollernichloß" empor, bas er unverändert erhalten zu feben municht, ber profunde Runftfenner, ber getreuliche Unhänger ber Dynastie. Wer es aus bem Zehnpfennigroman ber füßen Ugnes Müller mit bem ersparten Rapitälchen noch nicht mußte. ber erkannte es nun, froher Empfindungen voll: Er hat Gemuth, unfer Eugen! Und bei ben rübesten Rlegeleien feiner patriotifden Bierrebe verzeichnet ber Situnabericht, beffen Studium ich etwa noch vorhandenen Berehrern unferes Barlamentarismus bringend empfehle. regelmäßig: Große Beiterfeit.

Inzwischen waren auch die Minister nicht müßig gewesen; sie hatten den Grafen Eulenburg in's Feuer geschickt und der Kaiser hatte nachgegeben, um nicht gleich mit seinem funkelnagelneuen Ministerpräsidenten in Konslikt zu gerathen. Das Nationalbenkmal wird also zwischen dem grauen und dem rothen Kasten stehen, die barbarische Stillosigkeit des Schloßplatzes bleibt uns ershalten, lieb Baterland, magst ruhig sein: es gibt keinen Ententeich.

Ober boch? Ist am Ende unsere ganze Politik in ben Teich gelangt, in bem so wohlig bie publizistischen Enten platschern?

Otto Bismark hat einmal gefagt: "Der Weg, auf bem eine Regierung zu Grunde geht, ist ber, wenn sie

balb bies, balb jenes thut; wenn sie heute etwas zusagt und dies morgen nicht mehr befolgt. Eine Regierung muß nicht schwanken; hat sie ihren Weg gewählt, so muß sie, ohne nach rechts ober links zu sehen, vorwärts gehen; kommt sie in's Schwanken, so wird sie schwach und barunter leibet das ganze Staatswesen." Und er hat vor dem Dolch des Macbeth gewarnt, den der schlaftrunkene Kämmerling des Königs Duncan nicht sah, den die wache Regierung eines großen Landes aber sehen müsse.

In Friedrichsruh scheint man heute geneigt, an eine unbeschränkt persönliche Regierung des Kaisers zu glauben. Das wäre ein Irrthum; die Minister haben freilich nicht den Muth und das Ansehen, um den Kaiser über die wahren Stimmungen des Bolkes aufsuklären, aber sie haben seit einiger Zeit sich gewöhnt, zum Schutz ihrer Schwäche die öffentliche Meinung herbeizurusen, odwohl gerade Herr Miquel, dessen ausgezeichneter Steuerplan von den freisinnigen Vertretern der Zwischenkändlerinteressen so grausam zu Gunsten des beweglichen Kapitals jeht zerpklückt wird, doch am besten wissen sollte, wie diese öffentliche Meinung gemacht wird.

Man rebet sehr viel und sehr gern von der Korrupstion, die Bismard durch die offiziöse Presse geschaffen haben soll, und man vergißt darüber die ganz unverssleichlich größere und tieser eingefressene Korruption, die der Terrorismus des fast ausnahmelos freisinnigen Kapitals in unsere Presse gesät hat. In Süddeutschstand, wo die sozial einsichtigere Volkspartei über große

Blätter verfügt, liegen bie Dinge anders. Leiber aber wird die öffentliche Meinung meift von Berlin aus gemacht und hier fann ber ohnehin erbarmlich bezahlte Journalist sich eigentlich nur noch ernähren, wenn er orthodor freisinnig schreibt. In ber gangen jungeren Literatur fenne ich nur einen einzigen überzeugt Freifinnigen und ber magt fich aus ber Stidluft bes Rlungels nicht heraus; die Uebrigen nehmen feufzend, il faut pourtant vivre, parbleu, das Joch auf sich, als Prole= tarier kavitalistische Interessen vertreten und als aka= bemische ober bemofratische Sozialisten für Manchester fampfen zu muffen. Bas follen fie thun? Jeber Seiten= fprung wird mit unbarmherzigem Bonfott, jede unabhängige Regung wird mit harten Streichen ber Sungerpeitsche bestraft. Ich weiß ein Lied bavon zu fingen; mancher brave Ramerad aber hat Rinder zu hause und bas ift auch ein Programm!

Um Alles in der Welt möchte ich auf diese Märtyrer ihres Beruses keinen Stein wersen; nur erklären will ich, warum unsere Berliner Zeitungen auf einem so kläglichen Niveau verharren, tief unter dem großer Provinzialstädte. Nur ehrliche Ueberzeugung schreibt gut, und wenn heute Herr Rudolf Wosse dem Parteibann den Nücken kehrte und ein Blatt schüfe, in dem jede literarisch vorgetragene Ueberzeugung ihre Stätte sände, so würde man übermorgen schon erstaunt vor der Fülle neuer Talente stehen; und am Ende sollte die Aufgabe, seinem Lande endlich eine große, Einsluß übende Zeitung zu geben, einen Millionär doch reizen, schon weil ja auch Farben, Apostata. Reue Kolge.

mit einem guten Blatte, Scherz bei Seite, viel Gelb zu verdienen ist und eine Bürgerkrone als Rabatt . . .

Einstweilen wird in Berlin bie öffentliche Meinung frech und parteifürchtig gefälscht. Paul be Lagarbe fcrieb einft, felbft ein Totgefcwiegener: "In ber Breffe fcweigt man von einem Manne, einem Gebanten, einer Thatfache, wann ber Mann, ber Gebante, Die Thatfache ber eigenen Berfon, ben eigenen Phantafien und Werthurtheilen, ber eigenen Thatenlofigfeit Abbruch zu thun broht: man ichweigt fogar ichon, mann ein Parteigenoffe burch Bene in Gefahr gerathen wurde: man fcweigt, wann eine gefährbete Feber, eine einflugreiche Rull, ein auf ber Durchschnittshöhe ber Alltagsmeinung und bes Alltagskönnens ftehenber und; weil er Typus ift, als Ibeal geltenber princeps mediocritatis ben Buben, ber ju vernichten, ben Ginfall, ber ju miberlegen, Die Behauptung, die richtig ju ftellen ift, unter feinen Schut genommen hat. . . . Durch unfere Breffe ift Deutschland ju einem großen Sumpfe geworben, und weil alle anftanbigen Deutschen ben Sumpf nur zu beutlich fpuren, barum hat Bismard's Ausbrud Reptil, allerbings in einem von Bismard nicht gemeinten Sinne, fo weite Berbreitung gefunden. Die bewußte Berleugnung ber Wahrheit wird als Machtmittel gehandhabt, und fogar pringipiell gefeiert. Ja, wie es Bauern gab, welche gu ben Scheiterhaufen ber Dahrheitszeugen Solg in ber Meinung heranschleppten, Gott bamit einen Dienft zu thun, fo giebt es in ber Preffe icon jest ehrliche Seelen, welche bie Gunbe wiber ben heiligen Geift fogar als Frommigfeit, und in biefer fcredlichen, bie Berfonlichkeit nicht verlierenden Zeit sogar als die allein erlaubte Art der Frömmigkeit betrachten. Wer nicht den Kadavergehorsam gegen die Bartei oder aber gegen die Obrigekeit hat, gegen den ist (so denken sie) Alles erlaubt. Cui licitus est finis, etiam licent media... Daß dabei gegen die Jesuiten weiter beklamirt wird, verssteht sich bei jedem Protestanten von selbst: "Der Zweck heiligt die Mittel!"

In Berlin ift es fo weit gefommen, bag man aus ber Preffe nicht eimal mehr erkennen fann, ob ein Theaterftud gefallen hat ober nicht, und bag nur noch bie Unschauungen ber Borfenleute und ber ihnen bienftbar ergebenen Bilbungträger eine ben mirklichen Intereffen entsprechende journalistische Bertretung finden. Deshalb fonnte und fein ichmereres nationales Unglud treffen, als bag ber Raifer, beffen fraftvoll gegen bourgeoife Belüfte ftrebenbem Willen nicht ein einziger ehrlicher Freund ben rechten Weg zu weisen scheint, fich jett einer öffentlichen Meinung gefangen gabe, bie in ben Rebattionen gemacht und von hungrigen Korrespondenten bann weiter telegraphirt wird. Schon Beinrich Beine, ber fich burch rabifale Bhrafen nicht blenben ließ und genau mußte, bag nicht um bie Befchranfung ober Befeitigung ber Monarchie es in ber ökonomischen Revolution sich handelt, fondern barum, ben Leuten Rindfleisch ftatt Rartoffeln zu geben, ichon ber gab auch bas Stichwort von ber Emanzipation ber Könige aus. Noch immer muß biefe Emanzipation ber Könige vom engen und habfüchtigen Egoismus ber auf ben Grofiftabten laftenben Bourgeoisie unser nachstes Biel fein; und wenn bie

Delived by Google

14 \*

Minister nach bem Beispiel bubbhistischer Priester in Tibet einen neuen Gott, die öffentliche Meinung, dem Könige als Schreckbild setzen wollen, dann ist unerbittlicher Kampf gegen diesen dumm und dreift glotzenden Götzen vielleicht verdienstlicher als des Herrn Eugen Richter bekümmertes Gegacker um den Ententeich und seine unsgelegten Eier.

6, 6, 92,



Bierer'iche hofbuchbruderei. Stephan Geibel & Co. in Altenburg.

PT 2615 .A628 A8 1892 Apostata.

Stanford University Libraries

3 6105 037 771 230

PT 2615 A6284 1892

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES CECIL H. GREEN LIBRARY STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004 (415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

JUN 1 & 1997 - LIL

